SRAWOZDANIA SZKOLIW Książnica Kopernikańska w Toruniu SCHULPROGRAMME

6.

# Programm

Des

## Gymnasiums der Stadt Pyrit,

womit

## zu der öffentlichen Prüfung am 10. April

ergebenft einladet

Dr. Adolf Zinzow,

Director.

#### Inhalt:

- 1. De stasimo Philoctetæ fabulæ Sophocleæ primo commentatio. Part. prior. Scr. Dr. J. Janke.
- 2. Schulnachrichten mit der Rebe gum Siegesfest vom Director.

Prit, 1865. Drud von Gb. Giefe.

# mmorgorts

Gromnaffinme der Stadt Porrit.

birtiff ift nie putifferen forfitzieg gin 10. Anrei.

work of firster

modely moles, sel

· Holoda S

the telescopers and to indicate the property of the efficiency

Gorte, 1835.

Philoctetæ, fabulæ Sophocleæ, stasimum primum (v. 676—729), quod accuratius tractare mihi proposui, ita legendum esse censeo, ut infra scripsi.

| 676.       | Λόγφ μὲν ἐξήχουσ', ὄπωπα δ'οὐ μάλα, στρ. ά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | τὸν πελάταν λέκτρων ποτὲ τῶν Διὸς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Ίξίονα κὰδ δρομάδ' ἄμπυκα δέσμιον ώς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | έβαλ' δ παγκρατής Κρόνου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 680.       | άλλον δ' οὐτιν' ἔγωγ' οἶδα κλύων, οὐδ' ἐσιδὼν μοίρα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| doloren    | τοῦδ' ἐχθίονι συντυχόντα θνατῶν,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | δς οδ τι βέξας οδτε νοσφίσας,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | άλλ' ἴσος ἔν γ' ἴσοις ἀνήρ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 685.       | ώλλυθ' ѽδ' ἀναξίως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| micsoit pa | τὸ δὲ θαῦμά μ' ἔχει,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | πῶς ποτε, πῶς ποτ ἀμφιπλή-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | χτων ροθίων μόνος χλόων,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | πῶς ἄρα πανδάχρυτον οὕ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 690.       | τω βιοτάν κατέσχεν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 'Ίν' αὐτὸς ἦν πρόσουρος, οὐκ ἔχων βάσιν, ἀντ. ά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | οὐδέ τιν' ἐγχώρων κακογείτονα,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | παρ' ῷ στόνον ἀντίτυπον βαρυβρῶτ' ἀποχλαύ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | σειεν αξματηρόν, οδδ'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 695.       | δς τὰν θερμοτάταν αίμαδα κηκιομέναν έλκέων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ένθήρου ποδός ήπίοισι φύλλοις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | χατευνάσειεν, έχ τε γᾶς έλοι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | φροβάρος εί τις έμπέσοι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 700.       | εξοπ' ἄρ' ἄλλον ἄλλοτ' ἄν,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | A chivi debalant is series and the contract to |
|            | παῖς ἄτερ ὡς φίλας τιθή-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | νας, 8θεν εδμάρει' δπάρ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ev dioni   | χοι, πόρον, άνικ' εξανεί-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 705.       | η δαχέθυμος ἄτα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Οδ φορβάν ξερᾶς γᾶς σπόρον, οδα ἄλλων στρ. β΄.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | αἴρων, τῶν νεμόμεσθ' ἀνέρες ἀλφησταί,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 710.       | πλην έξ ώχυβόλων είποτε τόξων πτα-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | νῶν πτανοῖς ἀνύσειε γαστρὶ φορβάν.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | ῶ μελέα ψυχά,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 715.       | δς μηδ' οἰνοχύτου πώματος ήσθη δεκέτει χρόνφ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | λεύσσων δ' δπου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | γνοίη, στατὸν εἰς δοωρ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | αλεί προσενώμα. τη βους Ιουλια 77 ΑυΙ τρο δού τρο 3201 ο Ισί ο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

άντ. β'.

Νου δ' ἀνδρῶν ἀγαθῶν παιδὸς ὑπαντήσας,

εὐδαίμων ἀνύσει καὶ μέγας ἐκ κείνων. δς νιν ποντοπόρφ δούρατι, πλήθει πολ-

λών μηνών, πατρώαν άγει πρός αὐλάν

725. Μηλιάδων νυμφάν,

720.

Σπερχειού τε παρ' όχθαις, ζν' δ γάλκασπις άνηρ θεδς πλάθει θεοῖς,

Philocteta, fabulæ Sophoeleæ, stasimum pringhocupa Tion- Gist, quod accurarius tractare

odla proposai, ita legendum esse consoo, at infra s. κώθχό φέπο εκίθ Edixerat Helenus ab Ulixe captus Philocteta ad Troiam expugnandam eiusque sagittis opus esse: missi sunt igitur Ulixes et Neoptolemus, qui reducerent eum cum illis. Cum autem ob arcum sagittasque venenatas formidabilis esset, dolo tantum Ulixe censente capi et reduci potest; dolo igitur et mendaciis eo usque iam profecerunt, ut Philoctetes fore ut in patriam reducatur speret, atque pro beneficio hoe maximo arcum attrectandum Neoptolemo iam sit daturus. Abeuntibus vero in antrum ambobus, unde herbas sumat dolorem lenientes Philoctetes, chorus in scena remanet et canticum incipit, quod pulchritudine sane optimum quodque æquiparat. Depingitur autem, ut dicamus breviter, lenissimis suavissimisque querellis conditio Philoctetæ miserrima, addita in extrema parte læta fiducia exitus boni. Sapienter vero poeta egit, quod eo potissimum loco hoc carmen inseruit, ubi actio requiescit paullulum, ut animos ad se ipsos quasi revocaret, antequam ad excitatissimos mox surriperentur modos Philocteta in ipsa scena dolores perferente vehementissimos. Nec vero Philoctetes illas de conditione miserrima sententias debebat ipse pronuntiare, neque Neoptolemus, ne animus eius natura iam mollior talibus commiserationibus nimis commoveretur, ac perderet ita dolum ab Ulixe institutum.

Primum vero chorus gravissimam esse Philoctetæ calamitatem, quam unquam perpessus sit mortalis, conqueritur: pati enim virum iustum et omni culpa vacuum miserias hominis scelestissimi (v. 676-685). Aperte his verbis comperimus, Philoctetam semper innocentia atque integritate usum nulla contaminatum esse culpa, neque quam ipse crimine aliquo in se admiserit (v. 683 sq.), neque quam susceperit a majoribus; sed prorsus immerito atque indigne eum pati (v. 685). Nam quod Servius ad Verg. Aen. III. 402 Philoctetæ pedem dicit sagittæ casu vulneratum esse, quo attigerat tumulum Herculis, quem contra eius voluntatem Græcis poscentibus indicaverat, id fictio videtur esse posterioris temporis. Sophocles aliam certe secutus est famam, ,ex qua Philoctetes, quod aram Chrysæ, in qua sacrificare Achivi debebant, investigasset, a serpente custode eius vulneratus esse perhibebatur. 1)

Non ob crimen igitur ab ipso commissum neque maiorum ob culpam vir inter omnes iustissimus (v. 684) incidit in hoc infortunium, sed "providentia divina", id quod verba nos docent Neoptolemi (v. 192 sqq.), qui rex consilio atque intellegentia ceteris præstat hominibus (v. 137 sqq.), vel, si mavis, ,invidia deorum, ne hic in Troiam dirigeret invieta dei tela ante tempus, quo dicebatur eorum opera expugnanda esse (v. 195-200), id quod ipse opinatur Philoctetes v. 776 sqq. Tam gravis autem miseria viri est, ut chorus, quomodo eam pertulerit omnino, miretur (v. 686 sqq.). Et permagno ei profecto animi robore voluntatisque firmitate opus erat, ne succumberet doloribus, quorum ne adspectum quidem alium præter se facile passurum fuisse confitetur v. 533 sqq.

Uberius tum chorus singula miseræ conditionis perscribit; ipse sibi erat vicinus Philoctetes, cum vix promoveret pedem ægrotum, neque quemquam haberet incolarum, apud

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) cf. Phil. v. 1327. sqq., 266 sqq., 194. Wunderi præf. pag. 10. 13 sq. ed. sec.

quem mærorem suum deploraret, neque qui fervidum sanguinis profluvium, si incideret, lenibus herbis sisteret, aut eas certe carperet ex terra: immo ipsi erant petendæ, quando profluvium remisisset. Non habebat porro aliud quidquam cibi, nisi quod arcu suo sibi compararet maximo labore; atque pro vino aqua tantum stagnante fruebatur (v. 691—719).

Admiramur sane indolem poetæ præclaram atque excelsam, qua omnibus his rebus una consociatis misericordiam maxime incitatum iri intellexerat, atque eo præcipue, quod Philoctetam solum in insula Lemno ab hominibus non habitata expositum depinxerit, Euripide fuisse multo superiorem censemus, qui Actorem Lemnium addidit Philoctetæ familiarem. 2)

Maxime quidem chorus his Philoctetæ aerumnis commotus est: attamen animo iam præsagit, mox fore ut ille, cum nactus sit Neoptolemum fortium virorum filium feliciter ex

illis malis evadat domumque redeat (v. 720-729).

En vero sententia quam excelsa! Philoctetes, quod insons atque integer miserias summas patitur decem annos, ideireo honores postea accipiet summos: areu enim suo invicto decernet pugnam gravissimam atque eo assequetur immortalitatem; ei vero cui magni in futurum honores tribuuntur, multa antea et gravia sunt suscipienda. Idem acciderat Herculi, qui, priusquam virtute sua assequeretur immortalitatem, variis casibus iaetabatur; id quod ipse narrat Philoctetæ v. 1418 sqq. Ideoque Philoctetes malorum affinis dici potest Herculi, quod uterque nactus est immortalitatem, deorum invidia laboribus maximis superata. Atque quod chorus præsagit tantum, hoc ipsum Hercules confirmat, ubi relicta sede divina voluntati Iovis obedire et Troiam redire Philoctetam iubet, ut liberatus miseriis illis immortalitatem consequatur et vita posthac fruatur gloriosa, v. 1421 sq. Hæc de argumento cantici. Veniamus ad singula.

V. 676 sqq. Recte sententiam loci explicat Buttmannus neminem esse inter eos, quos viderit chorus, atque unum tantum inter eos, de quibus audiverit, cuius sors sorte Philoctetæ fuerit miserabilior. Est Ixion. Recte autem chorus ei, quod ipse vidit, plus tribuit fidei, quam quod audivit. Verbis igitur λόγφ μεν ἐξήκουσ', ὅπωπα δ'οῦ μαλα se de Ixionis illa fabula non certa comperisse dicit; se eam audivisse quidem, sed nescire, quatenus sit credibilis. Contra Philoctetæ dolores ipse et audiverat et viderat, quare iure pergit: ἄλλον δ'οῦπν' ἔγωγ' οἶὸα κὶ τ. λ. Iam facile intelleges, verba ἐξήκουσ' et ὅπωπα δ'οῦ μάλα non solum coniuncta esse a poeta, ut respondeant sequentibus οἶὸα κλόων, οδδ' ἐσιοών, neque ob eam solum causam, quod ipse vidit chorus miserias Philoctetæ, id quod contendit Schneidewinus, sed quod illud præstare non vult verum esse, quod dicatur de Ixione; etenim fides illa deest, quæ efficitur adspectu (ἐσιδών). Quare, ut fides fabulæ, quam fando accepit chorus, paullulum restringatur, adduntur voces οδ μάλα, sic fere convertendæ vernacule: ,eben nicht', ,allerdings nicht'. Ratio eadem est inter sequentia verba οἶὸα κλόων et ἐσιδών. Vide quod Wunderus dixit ad v. 910 (928).

V. 677—680. Locus difficilis varieque ab hominibus doctis temptatus, quoniam versus strophici antistrophæ non respondent. Libri: τὸν πελάταν λέκτρων ποτὰ Διὸς Ἰξέονα, κατ' ἄμποκα δη δρομάδα δέσμιον ὡς ἔλαβ' ὁ παγκρατης Κρόνου παῖς. Triclinius δή et παῖς omisit, ante Διὸς inseruit τοῦ, quod Hermanno monente Gernhardus mutavit in τῶν. Iam Wunderus, cui temerarium videbatur versus manifestissime corruptos ita refingere, ut congruerent cum antistrophicis, codicum scripturam retinuit, nisi quod ex Wakefildi coniectura ἔβαλ' scripsit pro ἔλαβ'.

<sup>\*)</sup> auctore Dione Chrys. or. LII.: αὐτὸς γοῦν ὁ Εὐριπίδης τὸν "Ακτορα εἰςάγει, ἔνα Λημνίων, ὡς γνώριμον τῷ Φιλοκτήτη προςιόντα καὶ πολλάκις συμβεβληκότα. cf. Hermann. ad Aesch. I. p. 377.

Nec difficultates sustulit Brunckius. Triclinii scripturam recepit Paulus Stephanus, cuius editio in manibus mihi erat; postea Gedikius. Sed parum ad metrum apta est, de quo recte Hermannus monuit. Artificiosa autem metrorum descriptio, qualem Seidlerus de verss dochm. p. 104 proposuit, quamvis accepta Buttmanno ad v. 693, parum satisfacit. Neque Witzschelii scriptura κατ΄ ἄμποκα δρομάδα δέσμιον ώς, ἔβαλεν | παγκρατής Κρόνου παῖς, probari potest propter δρομάδα male productum. Dindorfii sive Bæumleinii ) scriptura: Ἰξίον ἀν ἄμποκα δὴ δρομάδι ὡς ἔβαλ' ὁ | παγκρατής Κρόνου παῖς, eam ob causam displicet, quia vinciendi vocabulum in commemorando Ixione deesse non potest: vide modo Eur. Herc. fur. v. 1297. Schol. Phil. 677. Schol. Eur. Phœn. 1203. (ed. Schütz), et quod libri veteres cum ipso Triclinio omnes habent δέσμιον. Ne ἀνά quidem aptum videtur, immo præpositione κατά bene significatur Ixionem desuper in orcum esse deiectum.

Omisso Erfurdtio et Gernhardo, quorum alter male 'Ιξίονα omisit, alter nimis recedit a codicum scriptura, venio ad Hermannum. Is recte quidem Triclinianum τοῦ mutavit in τῶν; nam syllabam productam metrum requirit, articulum verborum sententia. Iam vero quod ad reliquam emendandi rationem Hermanni pertinet scribentis: \* \* \* \* βαροβρῶτ' ἀποκλαό- | σειεν αίματήρ', οδὸ' vereor, ut ei quisquam assentiat. Qua quidem ratione id lucratus est, ut verba strophica, quæ exhibent libri, retinere posset paene integra; at quod lacunæ signis positis scripsit αίματήρ', solum ut servaret negationem οδὸ', hoc ipse audacissimum facinus visum iri concessit. At neque altera, quam proposuit, ') emendandi via satis probari mihi potest servaturo 'Ιξίονα et in antistropha οδὸ'. Nunc enim breviter moneo me in antistropha nihil censere mutandum esse — id quod postea luculentius exponetur — quia nemini, qui verba antistrophica ab omnibus libris ita, ut legimus, verba strophica autem aliter a libris vett., aliter a Triclinio exhiberi consideraverit, dubium poterit esse, quin lex metrorum ex antistropha ducenda sit.

Iam cum Hermannus [elem. doctr. m. p. 369] iambum anapaesti loco positum defendat, fieri possit, ut metrum quis anapæsticum in his versibus agnoscat, quod ad numerum verborum videretur aptissimum, præsertim ubi adspexerit verba antistrophæ παρ' ὧ στόνον ἀντίπυπον βαρυβρῶτ' ἀποκλαύ --. Sed quia in dubio adhuc est, num iambus pro anapaesto possit scribi, cum Scholia in Aristoph. Plutum v. 487 (ed. Dind.) inter metra, que cum anapaestis commutentur, iambum non commemorent, anapaestica autem metra neque basin neque anacrusin admittant, vix poterit dubium esse, quin versus sint dactylici, iambica anacrusi præposita. — Iam restat, ut quo pertineat δρομάδα quæratur. Auctore scholiasta 5) Hermannus, cum ita disponat in adnotatione verba: κατ' ἄμπυκα. κατὰ τροχόν. δρομάδα δέσμιον. τὸν π. ἐν τῷ δρ. δεδ., in eo, ni fallor, persistit, δρομάδα pertinere ad Ixionem, quem dicit circumferri in cursu vinctum. 'Οξόμωρον licet optimum nec tamen hic desideratum; etenim non fit eo perspicuum, quomodo quis rotæ adstrictus cogitari possit idemque currens. Nec cursu quidem versatur Ixion, immo rotæ adstrictus in aere volvitur, id quod intellegitur ex verbis illis Ovidii (Met. 4, 460): ,volvitur Ixion et se sequiturque fugitque et ex Schol. Eur. Phæn. v. 1203. Δρομάδα vero referri posse ad ἄρπυκα, quis est qui neget? Etiam Romani ,cursum rotarum dixerunt, ) neque ἄμποξ nisi addito adiectivo δρομάδα rotam significat. Quare non possum, quin δρομάδα ad ἄμποχα referam atque probem scripturam Hermanni improbatam quidem ab ipso in ed. I. post edit. sec. revocatam in retractationibus: κὰδ δρομάδ' ἄμποκα.

<sup>3)</sup> Zeitschrift für Alt. Wiss. Supplifft. No. 2. 3.

<sup>4)</sup> præf. p. XIX.

<sup>°)</sup> κατ' ἄμποκα δρομάδα δέσμιον. κατὰ τροχὸν τὸν περιφερόμενον ἐν τῷ δρόμῳ δεδεμένον.

<sup>6)</sup> Horat, ars poet. 22. Ovid, ex Ponto 4, 9, 10.

Δέσμιον autem recte Scholiasta coniunxit cum præp. κατά, ut penderet ea a voce δέσμιον: scriptura vero ώς ἔλαβ' ita tantum ferri potest, si statuimus hysterologiæ figuram: ἔδησε αὐτὸν καὶ ἔλαβε pro: ἔλαβε αὐτὸν καὶ ἔδησε, ,ut Ixionem ceperit olim et rotæ adstrinxerit volventi omnipotens' [Dindorf.]. Quod ut evitetur, non displicet coniectura a Wakefildio prolata et a plurimis viris doctis accepta ἔβαλ' ὁ pro ἔλαβ' ὁ. — Iam verba ita fortasse quispiam coniungat, ut κατά pendeat a verbo έβαλ', voce δέσμιον autem absolute posita hæc sit structura: ώς δ παγχρατής Κρόνου έβαλε κὰδ δρομάδ' ἄμπυκα τὸν 'Ιξίονα δέσμιον. Verumtamen equidem faciliorem magisque ad sensum accommodatam dixerim alteram vertendi viam, qua hic eyadit ordo verborum: ώς ὁ παγχ. Κρ. ἔβαλε [sc. εἰς ἄδου] τὸν Ἰξίονα δέσμιον κάδ δρ. ἄμπ., ut ἔβαλε absolute, δέσμιον x. δρ. å. autem sit dietum pro: δήσας αὐτὸν ἐν δρομάδι τροχώ, hoe quidem significatu, ut adstringeretur ibi rotæ volventi. Idem certe Pindarus indicare videtur Pyth. II, 40: èv πτερόεντι τροχῷ παντᾶ κολινδόμενον, eoque modo Scholiastæ omnes sententiam loci videntur intellexisse. Quare Wundero ut assentiar moveri nequeo dicenti: βάλλειν δέσμιον dictum ita ut sit εἰς δεσμοὺς βάλλειν, nec vero Benedicto ) illum refutanti, δέσμιον λαμβάνειν hand dubie aptius dici pro δεσμεύειν, quam δέσμιον βαλείν. Metrum per librarium turbatum restituturus aliquis grammaticus rei metricæ et ipse ignarus videtur inseruisse otiosam illam particulam δή; itemque vocem παῖς, quam una cum particula δή Triclinius quoque omisit, cum Buttmanno expungo utpote e glossa verborum ordini insertam, scribens έβαλ ὁ παγαρ. Κρόνου. Ίξίονα vero cur pro spurio habeam cum Solgero aliisque, nullam video necessitatem. Itaque scripsi:

str: 'Ιξίονα κὰδ δρομάδ' ἄμπυκα δέσμιον ὡς ἔβαλ' ὁ παγκρατὴς Κρόνου. quibus respondent in antistr: παρ' ῷ στόνον ἀντίτυπον βαρυβρῶτ' ἀποκλαύσειεν αίματηρόν, οδδ'.

Alterum versum habes pent. dact. cat. in syll. c. anaerusi, alterum dim. troch. cat. — Restat ut pauca disseram de coniectura Seyfferti ) ciicientis ut manifestum glossema 'Iξίονα, defendentis particulam δή, pro δέσμιον vero scribentis αἴσιμον i. e. καθήκουσαν, κατ' ἀξίαν γενομένην. Ingeniose quidem, sed dubito, poetam ,ideo tantum mentionem fecisse Ixionis, ut iusta ac merita hominis scelestissimi poena opponeretur sorti plane immeritæ viri probi, quo vis quædam maior ac pondus accederet gravius notioni iustitiæ. Quam desideratam esse a quoquam negaverim certe, vel ex verborum sententia prodeuntem. Nam fuisse Ixionem hominem sceleratum atque impium idioque iure ac merito pendere poenam qua neque unquam se vidisse nec audivisse dicit poeta graviorem, res sine dubio fuit omnibus notissima Græcis; sed ne de ca quidem reticet poeta: en, mentio fit et criminis ac poenæ Ixionis meritæ quam dilucidissima (v. 676-679), et innocentia atque integritatis morum Philocteta crimine nullo contaminatorum eiusque fati miserrimi atque immeriti (v. 680-685). Imo de ea causa potius Ixionis eiusque facinorum ac poenæ mentionem poeta mihi videtur fecisse, ut rationem haberet, qua metiretur fortunam Philoctetæ immeritam, quam quidem poeta proxime et secundum Ixionis fatum æstimat miserrimam ac tristissimam, idque eo magis, cum Philoctetes immerito prorsus in cam inciderit (v. 683 - 685). Quare voces etiam illas άλλον δ' ούτιν' ad Ixionem referre, neque ad Philoctetam (en ratio, quam dixi), τοῦδε vero non idem esse quod τόνδε (id quod iudicant plerique, cf. Herm. ad Vig. p. 717, p. 66 X; Matth. Gr. \$. 453 sq. Rost §. 109, 5. obs. 6), sed brevitate illa in comparativis usitata dietum esse pro τῆς τοῦδε μοίρας, ut pendeat τοῦδε ab ἐχθίονι neque ab άλλον, contendo. Nam chorus si diceret: ,alium vero neque audivi mortalium nec vidi, qui in tristius fatum inciderit, quam Philoctetam,

<sup>7)</sup> Benedicti observationes in Soph. Lips. 1820. p. 254.

s) cf. Zeitschr. für das Gymnafialwesen 1862. Oftober. p. 817.

quæro tum, quid sibi velit Ixion commemoratus? quid èxôtor? tristius quam cuiusnam fatum? Hoc vero chorus dicit: ,alium vero, quam Ixionem, neminem equidem scio, quem audiverim, neque quem viderim mortalium în tristius fatum incidisse, quam fatum huius (Philoctetæ videlicet) est. Itaque cur ,iustitiæ notio prematur hoc loco causam non video, neque persuaderi mihi potest de necessitate voculæ ĉ\u00e1 inserendæ, ,quæ fabulam introducat perquam notam. Contra vinciendi notionem in fabula Ixionis duxisse poeta videtur necessariam, ut supra dictum est. Quare retineo cam et scripturam paullo ante a me receptam.

V. 680 sq. Verba: ἄλλον δ' οὕτιν' ἔγωγ' οἶδα κλύων, οὐδ' ἐσιδὼν μοίρα eum Hermanno et Schneidewino in unum contraxi versum ut in antistr. δς τὰν θερμοτάταν αίμάδα κηκιομέναν ελκέων.

Versus est tetram. choriamb. catal. in disyll. c. basi spondiaca. —

οίδα κλόων. Præsens nonnullorum verborum pro perfecto ponitur, ubi indicandum est rei factæ effectum adhue perdurare: veluti κλόειν, ἀκούειν, πονθάνεσθαι, quorum præsens significatum habet et præsentis et perfecti. Herod. I, 69: πάντα πονθανόμενος [ὁ Κροῖσος ἔπεμπε ἀγηέλους], ,cum omnia esset expertus', Soph. Phil. v. 261: δν κλόεις κ. τ. λ., ,en ille ego sum, quem fando forte audivisti Herculearum dominum sagittarum'. Fadem igitur perfecti significatione κλόων hoc loco cum perf. οίδα coniunctum est. Έσιδών habet Laur. a prima manu. Id unice probandum, quidquid obloquitur Buttmannus. Totum locum sie converto: ,alium vero neminem equidem scio, quem audiverim, neque quem viderim mortalium in tristius incidisse fatum, quam fatum huius est.'

V. 683. Libri: δε οὕθ' ἔρξας τιν'. Triclin: δε οὕτ' ἔρξας τιν'. Cum chorus miserias Philoctetæ et Ixionis inter se comparet, perspicuum satis est, his verbis innocentiam Philoctetæ Ixionis facinoribus opponi; quare erravit Gedikius in explicando verbo νοσφίσας. Offensioni est, quod desideratur τί et sane facillimus esset locus, ubi constaret, ἔρδειν νεθ ρέζειν τινά idem esse quod πράττειν τινά, interficere aliquem' apud Aeschylum Choeph, v. 440 ed. Dind. "Ερδειν νεθ ρέζειν τινά τι significat ut ποιεῖν, δρᾶν τινά τι: jalicui aliquid inferre' veluti iniuriam; sed nunquam ἔρδειν τινά usurpatur hac significatione: etenim semper tum additur accusativus rei, ut apud Hom. Il. 3, 351. 354. 5, 373. Od. 2, 72. 18, 15. Hes. op. 300. Aesch. Pers. 236 (Dind.), aut coniungitur cum adverbio (Hom. Il. 23, 56).

Quare emnino ferri non potest scriptura ες ούτ ἔρξας τω omisso τί, quam plurimi receperunt editores et male comparavit Schneidewinus Ant. 371. O. C. 731. 538. Contra locis compluribus probatur in locutione ἔρδεω νει ρέζεω τι notionem facinoris sæpe inesse. )

Αccedit, quod apud Eustathium p. 763, 2 (667, 24), ubi de Homerico τῆ πιθόμην καὶ ἔρεξα (Π. 9, 453) disseritur, legimus: 'Ομηρικὸν δέ τι καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Φιλοκτήτη τό, οὕτε τι ρέξας, κακὸν δηλαδή. οὕτω γὰρ νοεῖται, εἰ καὶ παντελῶς ἐκεῖ σιωπάται τὸ ρεχθέν. Hermannus ex his primum coniecit, veram scripturam esse δε οὕτι ρέξας τιν' οὕτε γοσφίσας, quia Eustathius nisi in ipso textu sic, ut apud eum editum est, habuisset, non κακόν, sed κακόν τι addidisset', idemque ex Schol. Triclin οὅτ' ἔρξας τω'. βλαβερὸν δηλονότι conclusit. Sed cum ita in antistrophico versu post κατευνάσειεν syllabam excidisse necesse esset, neque locus ex Sept. ad Thebas allatus, ') neque Homeri eum nostro loco possit comparari, quia in illis antecedant, quo illic δράτω, hic ἔρεξα referantur, existimandum ipsi visum est ,οῦτ' ἔρξας οῦτε νοσφίσας omisso τί ita dici, ut significetur: nec faciendo neque auferendo". Attamen primum, si interpretamur: ,nec faciendo', non intellego, quid fiat de voce τω'. Tum vero vir doctissimus in co vereor ne erraverit,

<sup>9)</sup> Soph. Antig. v. 373: δς τάδ΄ ἔρδει. O. Col. 538: ἔρεξας Sc. ἀνόσια. v. 732: ὡς δρᾶν τι βουληθείς, ut aliquid (facinoris) facturus; idem El. 329. cf. Herm. Vig. p. 280 et exempla în observ. ibi allata.

<sup>1&</sup>quot;) Aesch. Sept. ad Theb. 1074: δράτω τε πόλις και μή δράτω τους κλαίοντας Πολυνείκην.

quod ex librorum et Eustathii verbis veram scripturam esse δς οὖτι ῥέξας τω' οὖτε νοσφίσας coniecit. Huic enim obstat ipse Eustathius, qui non dixit τό, οὖτε τι ῥέξας τω', immo tantum τό, οὖτε τι ῥέξας οmisso accusativo personæ τω'. Ideoque reicienda etiam est interpretatio Nevii verborum, quæ ipse recepit: δς οὖτ' ἔρξας τω' οὖτε νοσφίσας, ,neque vim faciens, neque defraudans'. Nam verbum νοσφίζειν significatu ,defraudandi' bene adhiberi valde dubitamus, quia νοσφίζομαι in Soph. O. R. v. 693 medium et locus vertendus est: si te deseram. Denique coniectura Erfurdtii δς οὖ φθίσας τω' nimis recedit a codd. scriptura; Benedicto vero ,vocabulum τωά in genere neutro et sensu quidem sinistro prolatum esso' censenti vereor, ne haud multi sint assensuri.

Iam si respicio ad significatum verbi νοσφίζειν, miror sane, quod fere omnes viri docti intellegunt de furto vel raptu. Quonam vero in comparatione Ixionis et Philoctetæ pertinebit ille raptus? Num eo forte, quod Ixion dona Eioneo promissa denegavit? At hoc saltem perspicuum est, necem Eionei facinus fuisse multo gravius; illuc sine dubio refert οὅτε νοσφίσας, quare converto: ,cum neque homicidium commiserit'; etenim significatu necandi νοσφίζειν usurpatur apud Aeschylum; cum accusativo obiecti quidem in Eum. 211 (Dind.), absolute vero, ut in nostro loco, in Choeph. 438: ἔπειτ' ἐγὼ νοσφίσας ὁλοίμαν. Cui vero si suffragaris, propter sententiam enunciati omisso τιν necesse est scribas: δς οὅ τι ῥέξας οὐτε νοσφίσας. Ellendtius quidem coniecit δς οὄ τι ῥέξας οὐδὲ νοσφίσας, at sæpe οδ — οὅτε sibi respondent. Quare si ita convertimus locum: ,qui, cum non facinus neque homicidium commiserit', omnia facilia sunt atque concinna. Οὅ τι ῥέξας autem pertinere et ad dona Eioneo quidem promissa ab Ixione, sed denegata, et ad libidinem, qua exarserit in Iunonem Ixion ingratus, νοσφίσας autem reforme ad IX:

ferre ad Eioneum ab Ixione dolo malo necatum, consentaneum est.

V. 684. Quæritur, quæ iusta ac recta sit interpretatio verborum ἴσος ἔν γ' ἴσοις ἀνήρ. Hermannus, ,nemo', inquit, ,hæc aliter accipiet, quam ut æquus ille inter æquos fuisse dicatur. Nec laudant Græci, si quis iniquis æquus est, sed virtutem esse censent, æquis æquum, iniquum autem iniquis esse', cui assentitur Schneidewinus in ed. III. Buttmanno contra ions generis neutrius videtur esse hoc sensu: ,ipse iustus erat et iusta omnia eius'. Non recte. Verba enim ἴσος ἔν γ' ἴσοις ἀνήρ sententiæ antecedenti οὕ τι ρέξας οὕτε νοσφίσας opponi apparet, nec vero explicationes illæ respondent huic chori sententiæ. Iam ex addito ἀνήρ elucet ἐν ເວດເຊ generis masculini esse atque ex metro antistrophæ cum Hermanno scribendum esse ຮັບ γ' ἴσοις. Chorus vero, cum sortes calamitatesque Ixionis et Philoctetæ inter se compararet atque illum fingeret hominem scelestissimum, qui poenas solveret iure meritoque, Philoctetam depingeret oportuit non virum, qui æquus æquis, iniquis vero iniquus esset, sed hominem, qui facinorum expers omnique culpa vacuus tamen periit tam indignis modis; neque adspectu malorum, quibus rex, ut censet Gedikius, sed quibus vir bonus ac iustus vincitur, misericordia nostra hic movetur; quare ad verum prope accedentem existimo versionem Brunckii et Dindorfii: ,sed iustitiam colens cum iustis semper', optimam vero et unice veram, in qua acquiescam, Schneidewini in ed. II. ,æquus et iustus inter æquos' i. e. δικαιότατος ἀνήρ. "Ισος ἔν γίσοις ανήρ igitur circumlocutio superlativi est atque secundum Schol. ἴσος. δίχαιος. ἐν ἴσοις. ἐν δικαίοις. eum significat, qui inter probos κατ' έξοχήν dicitur probus i. e. maxime probus, δικαιότατος ανήρ. Attulit Schneidewinus Pind. Pyth. 4, 281 εν παισίν νέος. Nem. 3, 80. αἰετὸς ώκὸς ἐν ποτανοῖς. Theogn. 314. ἐν δικαίοις εἰμὶ δικαιότατος, et δία θεάων. Cf. Bernhardy Synt. p. 154. Matth. Gr. §. 446 sub fin. Soph. Phil. 65. O. R. 459 (ed. Wund.).

V. 685. Librorum scriptura ὧλλυθ' ὧδ' ἀναξίως retinenda. Sine ulla necessitate coniecit Erfurdtius: διώλλυθ' ὧδ' ἀτίμως, Wunderus ὧλέχεθ' ὧδ' ἀτίμως. De coniectura Steinharti vide

ad v. 700. Corrigi debebat versus antistrophicus.

V. 686. Libri τόδε θαῦμ' ἔχει με. Hæc quia verbis in antistropha non respondent, varie a viris doctis temptata sunt. Erfurdtius scripsit τόδε δὴ θαῦμα μ'ἔχει, Wunderus auctore Hermanno (ed. I.) τόδε δ' αὖ θαῦμα μ'ἔχει, Hermannus in ed. Η. καὶ θαῦμα μ'ἔχει, Dindorfius τόδε τοι θ. μ'ἔχει. Bergkius librorum scripturam retinet, nec non Schneidewinus, quia ex metro corrupto neque respondente scripturam poetæ negat perspici posse. Disiungo cum Buttmanno vocem τόδε et scribo: τὸ δὲ θαῦμά μ' ἔχει, ut τό sit accusativus pro κατὰ τοῦτο et idem significet quod sermone prosario τοῦτο δὲ θαυμάζω.

V. 687. sq. Eandem fere sententiam chorus pronuntiat v. 175: πῶς ποτε, πῶς δύσμορος, ἀντέχει. Versum hunc et sequentes nonnulli interpretes sic fere scripserunt post Paulum Stephanum, ut essent ionici a minore; sed si recte numeros carminis perspexi, numerus choriambicus, sicut prævalet in altera stropha, etiam in hac ponendus est. Ita vero verba divido, ut sint choriambi cum dipodia iambica, quos in duos potes contrahere versus longiores cum Schneidewino, malim vero disiungere cum Nevio.

V. 689. Librorum scripturam κλόζων defendit solus Buttmannus, pro κλοζόμενος id dictum contendens, neque reprehendendum esse, quod homo κλόζων sive κλοζόμενος dicatur, qui in terra κλοζομένη habitet; at vereor, ne hæc certe argutior sit metonymia. Idem Canteri reicit coniecturam κλόων, quod illa sic tantum probabilem præberet sententiam, si pro μόνος legeretur μόνον vel μόνων. Nimirum alia eaque melior viri conditio fuisset, si præter undarum strepitum etiam bestiarum mugitum audivisset! Nos quidem Canteri coniecturam, ut unice veram, ita elegantem etiam præferimus cum Hermanno, cuius uberiorem conferas adnotationem. —

Antistrophe I. v. 691. ζν' αὐτὸς ἦν πρόσουρος. Variæ prolatæ ab editoribus quibusdam explicationes sunt huius loci et triplex quidem ab ipso Hermanno, quare in ipsius verba iurem dicentis: .sæpenumero fit, ut, dum non videmus, quod ante pedes est, longinqua quæramus'. Scholiastam non recte verba interpretatum esse his: επου αὐτὸς μόνος όπὸ ἀνέμων βαλλόμενος πρὸς ἄνεμον τετραμμένος ήν inter omnes constat, et Hermannus ipse priorem illam interpretationem: in quem locum ipse quasi secundo vento venerat, hoc est, miserrimam illum vitam sustinuisse eo in loco, ad quem ipse fortuna favente enixus esset, iam dudum reiecit. Immo concedens formas ionicas [quales attulerunt Ellendtius in lex. Soph. et Wunderus ad v. 681. ed. II.] non abhorrere a tragicorum dicendi ratione, ex qua deducendum vocabulum πρόσουρος est a voce δρος, in ed. II. interpretationem Brunckii ab Heathio primum prolatam: , ubi ipse sibi erat vicinus' adscivit, αότῷ non scribendum, sed subintellegendum esse censens. Atque in ea explicandi ratione fere omnes acquiescunt editores recentiores: Schneidewinus (quem conferas), Wunderus, Witzschelius, Dindorfius (,ubi ipsemet sibi erat accola'), nec non Buttmannus. Contra Meinekius 11) , Nauckius', ait, , dubitat de lectionis integritate, verissime admonens, si hæc sit verborum sententia, ,ubi ipse sibi vicinus erat', necessario addendum fuisse ἐαυτῷ, id quod nescio quo iure negabat Hermannus. Scribendum videtur θ' αὐτός οί πρόσουρος. Alias quidem of Sophocles cum hiatu dicit Trachin. 650. El. 195 at ob apud eundem. Oed. Tyr. 1257. sine hiatu habes κίχοι διπλην ἄρουραν οδ τε και τέκνων, et ipsum illud of apud Lynceum Athenæi IV. p. 132 a'. Verum mihi quidem dativus pronominis non adeo necessarius videtur, cum coniunctum sit vocabulum πρόσουρος cum pronomine αὐτός, quo certissimum est non posse nisi Philoctetam sibi ipsum esse vicinum significari. Adde præterea quæ Bernhardy Synt. p. 286 et 287 sub fin. de pronomine αὐτὸς disseruit. Itaque abeo in sententiam Schneidewini Germanice vertentis: "wo er Nachbar war in eigener Person". Reicie denique sententia Gedikii omissa, quam attulit explicandi rationem Hermannus tertiam in retractt. p. 10,

<sup>11)</sup> Aug. Meineke: analecta Sophoclea pag. 317. angiduonisitus sustray-undodob initra J. 007 at the

verba τ αὐτὸς τν πρόσουρος ad ρόθια referenda esse, quibus ipse solus vicinus fuerit Philoctetes. Poetam enim, qui paullo ante Philoctetam fluctus maris undique allisos ,solum audientem finxit, interiecto uno versu eum ,solum illis vicinum dixisse vix erediderim. —

οδα έγων βάσιν — κακογείτονα. Wunderus in eo hæsit, quod Philoctetes carere eundi facultate diceretur, quem ex diversis fabulæ locis quamquam ægre, tamen incedere constaret. Etiam Buttmanno displicuit, ,quod eadem sententia, interiecta alia diversa οὸχ ἔχων βάσιν, statim recurreret in his οδδέ τιν ἐγχώρων κακογείτονα. Neque obstitit illius sententiæ Hermannus in ed. I., quod contra in ed. II., iniuria', inquit, Buttmanno illud displicet, quod eadem etc., nam cur ipse sibi vicinus fuerit, ratio redditur his, οὸχ ἔχων βάσιν, quod incedere nequiret, et οὐδέ τιν ἐγγώρων, quod etiam si integro pede uteretur, non haberet quem adiret'. Recte. Poeta enim si dicit οὐκ ἔχων βάσιν, non perfectam eundi imbecillitatem exprimit, immo id tantum Philoctetam non ut hominem pedibus sanum potuisse incedere: quare postea cum infante comparatur, qui sine nutrice incedere conatur. Nam etiamsi constat Philoctetam non ita fuisse ægrotum, ut prorsus lecto teneretur, tamen non potest dici βαίνειν, sed ἔρπειν, id quod pluribus comprobatur fabulæ locis. 12) Aegre tantum incedere neque in locum remotum procedere potest. 13) Accessit malus ille vulneris odor, quo omnes, qui adpropinquabant, repellebantur. Vides igitur ex his Philoctetam ne potuisse quidem adire vicinum, etiamsi habuisset. At ne habuit quidem, quod legis in versu sequente. Retinuimus igitur οὐκ ἔχων βάσιν, quæ verba cum Hermanno (in ed. II.) causam indicare censemus, cur ipse sibi vicinus fuerit Philoctetes. Omittenda vero plane est opinio Benedicti verba ita inter se coniungenda esse, ut οὺχ ἔχων βάσιν, οὐδέ τιν' ἐγχώρων βάσιν cohæreant et ,ullum indigenarum vestigium' significent; quid enim tum sibi velit παρ' ο στόνον — ἀποχλαύσειεν, me fugit prorsus.

V. 692. οὐδέ τιν' ἐγχώρων κακογείτονα. Valde inter se dissenserunt de hoc loco viri docti; verum autem is invenisse videbitur, qui quibus verbis vocabulum κακογείτονα coniungendum sit ostenderit.

Plurimæ edd. vett. post ἐγχώρων, nonnullæ post κακογείτονα commate interpungunt; illas Musgravius, Gernhardus, Erfurdtius, Hermannus sequuntur; reliqui editores cum Lessingio post κακογείτονα distinguunt. Sed antequam, quo quisque iure, diiudicamus, notio vocabuli explicetur necesse est. Legimus in Scholiis: οὐ μόνον ὅπου καλὸν οὐκ εἶχε γείτονα, ἀλλὰ οὐδὲ κακόν, παρ' οὐ ἀμοιβαῖον λόγον στενάζων ἀκούσεται. Contra hanc sententiam, ex qua κακογείτων est malus vicinus, observabant Lessingius, Gedikius, Brunckius, non malum esse eum vicinum, a quo ἀντίτοπον στόνον, mutuum gemitum, id quod amici potius sit, exspectare possimus; quare κακογείτονα non esse κακὸν γείτονα, sed κακοῦ γείτονα statuerunt, ut κακόμαντις non sit κακὸς μάντις, sed κακῶν μάντις, et converterunt: ,neque quemquam indigenarum mali socium habens'. Assentitur Lessingio interpres Britannicus. <sup>14</sup>) Atqui etiam nos ad eandem sententiam pervenimus, quamquam στόνον ἀντίτυπον aliter ac Scholiasta (ἀμοιβαῖον) intellegimus: de quo postea.

Contra Lessingii et Brunckii sententiam Gernhardus, Buttmannus, Erfurdtius monuerunt aliam esse rationem eorum compositorum, quorum verba regant accusativum, veluti κακόμαντις, quod factum sit ex structura verbi μαντεύεσθαι κακά, et κακότεχνος ex τεχνάζεσθαι κακά,

<sup>12)</sup> v. 206: στίβου κατ' ἀνάγκαν ἔρποντος. v. 701: εἶρπε. v. 730. 985.

ν. 163: στίβον δγμεύει. ν. 290: αὐτὸς ἄν τάλας εἰλυόμην, δύστηνον ἐξέλχων πόδα πρὸς τοῦτ' ἄν.
 ν. 701—703. ν. 41: πῶς γὰρ — προσβαίη μαχράν;

<sup>&</sup>quot;) in libro: ,the tragedies of Sophocles translated into english verse. By the Rev. Thomas Dale. B. A. Lond. 1824. Ibi have legis: ,κακογείτων. Not a bad neighbour, but a neighbour to evil. It must, however, be confessed, that the word does occasionally bear the former sense. Κακογείτονες ἔγθροι. — Callim.

aliam corum, quorum verba accusativum non regant, veluti κακόδουλος, ἀγαθοδαίμων, quæ facta sint ex substantivis et adiectivis. In aliam vero inde sententiam abeunt Gernhardus et Erfurdtius, in aliam Buttmannus. Illi enim et Bæumleinius. 19) κακογείτονα ad rationem vocis χαχόδουλος factum statuentes hac voce significari malum vicinum dixerunt, nec vero cum τινά coniunxerunt, sed secuti alium Schol. qui dicit: ,οδδέ τινα έγχώρων έχων, παρ' ὧ δή τὸν χαχὸν γείτονα τὸν αίματηρὸν στόνον ἀποχλαύσειε, ad στόνον rettulerunt nec vicini cuiuspiam, sed ipsius Philoctetæ στόνον intellexerunt κακογείτονα. Quam probayit Hermannus quoque sententiam. At quæro, num ullo modo στόνος dici possit κακογείτων? Valde miror Erfurdtium, qui pro simili habet locum ex Aesch. Prom. 205, ubi μέριμναι dicuntur γείτονες καρδίας, et iure quidem summo. Curæ enim sæpe quasi personæ finguntur, quæ cordi adhæreant, habitent in corde ibique pernoctentur, quæ hominem ubicumque scquantur tamquam umbræ, 16) neque ullo modo ab ipso possint depelli; quamobrem iure vicini cordis possunt dici. Sed στόνον, qui existit demum eo momento, quo ex pectore emittitur in aerem, emissus vero statim effugit atque evanescit, ne vicinum quidem, nedum malum hominis vicinum dixerim. Ecce vero sententia quantopere contorta: ,neque habens quemquam indigenarum [sine dubio vicinum, cum in locum remotum non possit procedere, apud quem gemitum malum vicinum deploret. Philoctetes igitur alterum vicinum aditurus esset, ut alterum et malum quidem deploraret! Vides ex his dilucide κακογείτονα non ad vocem στόνον, immo ad antecedentia tantum verba οδδέ τιν' ἐγγώρων referri posse cum Buttmanno et Schneidewino, idque eo magis, quod, ut recte hic perspexit, relatio quædam est inter πρόσουρον et χαχογείτονα. Quodsi vero Buttmannus ad priorem illum Scholiastam rediens, quem ,de improbo vicino neutiquam sane cogitasse opinatur', ,vicinum eidem penuriæ iisdemque miseriis colluctantem' intellegit, quem vocabulo forti et vere tragico xxxoγείτονα poeta dixerit, ut qui præter mutuum gemitum nihil habeat quo alteri succurrat; sed vel tali zazovetow carnisse Philoctetam', vereor sane, ut ita vir doctissimus verum perspexisse censendus sit. Primum enim quæsiverim, talis vicinus, qui eisdem miseriis colluctetur atque si alter deploraturus est dolores, suas ipse querellas depromere incipiat, quomodo succurrere alteri dici possit? Tum vero, si Buttmannus κακογείτονα pro substantivo cum adiectivo dictum esse contendit, idque contra Lessingii et Brunckii sententiam convertit: malum i. e. miserum vicinum, 17) ad Lobeckium 18) delego, ubi dicit: ,non solent Graci substantivum cum adiectivo ita componere, ut compositorum eadem significatio sit, quæ fuerat appositorum; neque nobis hoc facere licere sine aliqua sententia mutatione exemplo sint hac vernacula: Grossherr, Bitterklee [quibus adicio Leichtsinn']; — sed apparet pleraque vocabula sic composita ex tempore ad similitudinem paucorum publice receptorum efficta et cum auctoribus ipsis et nata esse et occidisse'.

Quo quidem iudicio viri acutissimi fretus contendo hoc compositum, quod Sophocles nullo duce et exemplo finxit, idem esse quod κακῶν γείτονα, Schneidewinus autem recte convertisse: "Nachbar der Bekümmerniss". Est igitur κακογείτων omnino vicinus rerum adversarum vel rebus in arduis, qui valetudine frui potest vel optima, sicut lætamur, si non soli habitamus in domo, sed habemus quem adeamus et præsto habeamus rebus adversis imminentibus;

<sup>15)</sup> Bæumleinius Itichr. für Alterth. 1845. Supplementh. No. 2. 3. ad v. 678. —

<sup>16)</sup> cf. Hor. od. II. 16, 21. III. 1, 40; et pulchre et poetice idemque recte poeta dicit Germanicus: ,Grillen sind mir schlimme Gäste'. —

<sup>17)</sup> quem vernacule fortasse diceremus einen leidigen Nachbar, einen armen Schelm von Nachbar, melius vero einen Leidensgenossen.

<sup>18)</sup> Lobeck in Phryn. p. 603. cf. αἰνόπατερ, Aesch. Chœph. 315 (Dind.), Αἰνόπαρις Eur. Hec. 925. — Matth. Gr. §. 446, obs. 4. sub. fin. —

neque gradatio, que inest in verbis, querenda est in imbecillitate vicini, ut hic fere evadat sensus: ubi ipse sibi erat vicinus, non habens incedendi facultatem, ne quemquam quidem apud quem, cum iuvari ab eo nequiret, certe mala sua deploraret, nedum aliquem qui fervidum sanguinem legibus herbis sisteret easque ex terra carperet, sed potius in necessitatibus ipsius Philoctetæ, ut hæc existat sententia: ,ubi non habebat apud quem, si mærore tantum fractus esset mente atque animo, sanguinis autem profluvium quiesceret, deplorare potuisset luctum; id vero non fuisset gravissimum, quod voluntas fortis non perpeteretur; at si incidit gravissimum, cum non mente solum atque animo, sed corpore etiam esset depressus doloribus vehementissimis, si sanguis ex vulnere scateret, ubi fortissima constantia non sufficeret ad sustentandum corpus, ne tum quidem habebat qui fervidum sanguinem lenibus herbis sisteret easque ex terra carperet. Non opus igitur est verba mutare, quare non intellegimus, cur scripsisse poetam οὐα ἔγων βάσιν. οὐδὲ πρὸς ἔγγωρον κακογείτονα Lindemannus suspicatus sit; quod vero Philoctetes de Lemno semper loquitur ut de insula deserta nulliusque pede trita, eo commoveri non possumus, ut cum Meinekio ἔγχωρον reponamus pro ἐγχώρων. Non tota insula colonis vacua erat, nam legimus ap. Hom. Π. 21, 40 Αξωνον ἐϋχτιμένην [cf. 1, 594] et in Phil. v. 1: ἀχτη μὲν ῆδε — Λήμνου, βροτοῖς ἄστιπτος, οδδ' οἰχουμένη, nec vero ἀστίπτου, οδδ' οἰχουμένης. Recte vero Schol. ἐν ἐρήμφ μέρει τῆς Λήμνου ἐξετέθη ὁπὸ τῶν Ἑλλήνων.

V. 693 sq. παρ' ῷ στόνον ἀντίτυπον βαρυβρῶτ' ἀποκλαύσειεν αίματηρόν. Sie libri omnes. Mirum autem in modum viri docti hæserunt in multitudine atque audacia epithetorum. Vitiosissimum dicit locum Wunderus; sed valde displicet eius emendandi ratio, ut taceam coniecturam 19) Schützii audaciorem. Iam primum quod pertinet ad στόνον ἀντίτυπον, Scholiastam secuti, qui falso explicat voce ἀμοιβαῖον, Gedikius, alii intellexerunt mutuum gemitum, utpote inter duos miseros, Dindorfius convertit: ,apud quem gemitus repetentem deploraret dolores. Languent vero hac aque, ac Buttmanni et Brunckii sententia. Pulchre quidem Baumleinius<sup>20</sup>) στόνον αντίτοπον gemitum dicit in corde amici resonantem; attamen ipse poeta rectam explicandi viam ostendit v. 1459 sqq. et v. 188 sq. Quid enim simplicius et aptius Hermanni et Schneidewini sententia? Philoctetes cum solus in ora insula deserta relictus non haberet cuius in pectore querellæ ac gemitus sui resonare potuissent, gemitum in rupibus resonantem cogitari chorus voluit, id quod aptissimum nobis videtur conferentibus v. 188 sq. et 1459 sqq. 'Avtíτυπον igitur effective quod vocant 21) dictum est, nisi omnino propter mugitum Philoctetæ vehementissimum doloribus excitatum dici ἀντίτοπον ,rupibus repercussum chorus voluit. Iure porro Hermanno non multitudo, sed audacia epithetorum, qua στόνον poeta dicit βαρυβρῶτα et αίματηρόν, offensioni erat. Multitudo enim epithetorum nemini potest esse offensioni, qui cognitos habeat tragicos. 21) Nec vero audacia excusari fortasse non posset, que magis offenderet, si unum vel alterum adiectivum solum ad στόνον esset positum. Etenim locum habes, ub; morbum Philoctetæ gravissimum atrocissimumque poeta depingit, ob eamque rem oratio altius assurgit, adeoque, ut ita dicam, altissimo fertur volatu lyrico, quo facile excusatam habeas talem epithetorum audaciam, præsertim cum notionum gradationem accepturus sis fere hanc: gemitum Philoctetæ, cum non audiatur a quopiam, in rupibus resonare [ἀντίτυπον], repercussum

<sup>19)</sup> proponit enim hæc: παρ' οδ ςτόνος ἀντίτυπος βαρυβρῶτ' κ. τ. λ. cf. Erfurdt. comment. ad v. 689 et Gernhardi observationes p. 132 sq. —

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) sic vero locum explicat: ,erstlich hat er keinen Nachbar, bei dem er in Klagen — sie (?) sie sind sein einziger schlimmer Nachbar (κακογείτονα στόνον) — die in befreundetem Herzen Widerhall fänden (? ἀντίτυπον), die tieffressende, eiternde Wunde beweinen könnte<sup>ε</sup>. —

<sup>21)</sup> Bernh. Synt. p. 427. sub fin. -

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) et contulerit Aesch. Agam. v. 402 sq. Soph. Trach. 1024. 1074. Eur. Bacch. v. 990. cf. Matth. Gr. §. 444, 3.

vero ad Philoctetam sensu calamitatis aucto corpus eius atque animum cruciare (βαροβοῦτα) sanguinemque excitare, graviter cor pectusque rodere. Facile enim intellegis poetam vulnus illud venenatum<sup>23</sup>) atque cruentum, utpote causam dolorum ac gemitus, in mente habuisse, cum vocem στόγον exornaret gravibus his epithetis eam fere sententiam expressurus: bei dem er das nun in den Bergen wiederhallende Geseufz über die schwernagende, blutige Wunde hätte ausweinen können. Non dixerim quidem conjecturam Hermanni, ex qua nomen aliquod opinatur excidisse, ut χάματον vel χέντρ' ὀδύνας vel σφάχελον, 21) non esse bonam neque felicem, at necessaria non est eademque sicut coniectura Lindemanni πόνον ἐπίπονον audacior, quam ipsa poetæ verba, qualia nunc legimus. Certe non opus est nomen excidisse putare ad explicandum στόνον βαρυβρώτα i. e. gemitum vel dolorem, qui animum cruciat ac mordet. Nonne Horatius curas dicit edaces, cruentam vero iram, atque dolorem cruentum Lucanus? 25) Ideoque etiam nostro loco non videtur esse audacia, qua στόνος dicitur αίματηρός, quam qua excusari possit, maior: pro eo enim: ἀποκλαίειν αίμαδα, quod sine dubio dici a poeta poterat, adiectivum eiusdem notionis αίματηρόν cum voce στόνον coniunxit utpote indicans doloris causam. 26) Quare coniecturam Bergkii, viri ill., præclaram quidem et ingeniosam, sed nimis audacem: παρ' φ στόνον αντίτυπον | τὸν βαρυβρῶτα πόδα | χλαύσειεν αίματη ρόν· nihilominus reieio, etiamsi hac scriptura simul verba strophæ respondentia, quemadmodum leguntur in libris, retineri possunt pæne sincera cum eodem viro docto: [Ίξιονα] κατ' ἄμπυκα δη δρομάδα | δέσμιον ώς ἔβαλεν | ό παγκρατής Κρόνου παῖς.

V. 695 sqq. Scripsit Brunckius: οὐδέ γ' δς τάν, Erfurdtius, Schneidewinus οὐδ' δς deleto τάν. Retineo cum Hermanno librorum et Scholiastæ scripturam: οὐδ' δς τάν et metri causa et propter sensum loci, quem hic non repetam, supra vero [ad v. 692 sub fin.] luculentius attuli. —

ένθήρου Schol. recte interpretatur θηροδήκτου, atque reicienda videtur explicatio Buttmanni: ἀγρίου, efferati, quamquam suffragantur ei Wunderus, Schneidewinus nec non Hermannus his: ,fœdum enim pedis sanie delibuti adspectum intelligi poeta voluit'. Attulit quidem Buttmannus ἔνθηρον τρίχα apud Aesch. Agam. 571 [545 ed. Blomf.] neque infitiandum est, pedem fuisse efferatum, quia omni curatione carebat, atque fœdum præbuisse adspectum propter saniem et carnem fortasse fungosam, que orta erat circa vulnus. Attamen verba Aeschylea adhiberi non debebant ad explicandam significationem vocis ἐνθήρου, qualem nostro quidem loco habet. Fit interdum, ut nomina que prepositione prefixa formantur duplicem sensum habeant; aut enim rem significant, quæ inest in alia re, aut quæ aliam in se habet sive alia extructa et referta est, veluti ,ἔνοδρος significare potest viventem in aqua, ut in nostra fabula v. 1454: Νόμφαι τ' ἔνοδροι λειμωνιάδες, et aquas in se habentem, aquis abundantem, ut φρούριον έρυμνόν τε δν καὶ ένυδρον (Xen. Cyr. III, 2, 11.), πίτνει δ' έν ένύδρος κύτει (τεύχει, Aesch. Agam. ed. Blomf. v. 1097); , ὅπαντρος, qui in vel sub antro est, ut οἶχος Ael. v. h. 12, 38 et quod antro extructum est, antrum in se habet, ut πέτρα, χώρα, νῆσος. 27) Similiter etiam alia adiectiva duplicem sensum habent, quorum membrum præcedens adverbium est, veluti ,ôuozóρετον', quod difficile est repertu, et έν όλη χείμενον δυσευρέτω [Eur. Bacch. v. 1214], in qua quid

<sup>23)</sup> Phil. v. 313: την ἀδηφάγον νόσον. —

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Herm. præf. ed. II. p. XVIII. retractt. p. 10.

cepit habere dolor (1978) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain — (νονότε ενετέχουες) mahasi illahabi w nexuali metahamatan ni ain metahamatan ni ain

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Bæumleinius l. 1. ad v. 678. —

et quem ibi vides allatum Lobeckium in paral. p. 382. 1. 4227 description de la compara de la compar

difficile reperitur; ἀμάχητος, qui pugnæ nondum particeps erat et τὰ θεῶν ἀμάχητα βέλη (Soph, Phil. 196), deorum invicta tela. Iam facile intelleges non recte comparatum esse ἔνθηρον τρίχα; co enim (ὁ ἐν θηρὸς τρόπφ ὧν) capillus intellegitur, qui diu impexus in iubarum similitudinem transiit; an forte pedem Philoctetæ vulnere in formam pedis ferarum transisse dicas? Aptius collatum est a Musgr. δρυμὸς ἔνθηρος ap. Eur. Rhes. 289, saltus, cui feræ insunt. Nam iure hoc loco Schol. explicat: θηροδήχτου, i. è. animalis aliquid, morsum videlicet feræ, virus serpentis in se habentis. Recte igitur Gedikius: ,veneno serpentis imbuti, recte etiam Dindorfius: ,pedis venenato morsu læsi.

Libri: εἴ τις ἐμπέσοι, φορβάδος ἔχ τε γος έλεῖν. Cum inter se dissentirent, quonam pertineret τίς, varia viri docti ad superandam huius loci difficultatem excogitarunt. Unum e Scholiastis secutus, cuius hac extat adnotatio: ἀντὶ τοῦ δλως οὐκ ἔχων οὐδὰ ὅστις ἔλοι φύλλον αὐτῷ ἐχ τῆς γῆς, ἢ ὄρνιν τοξευθέντα ὁπὸ τοῦ Φιλοκτήτου, καὶ πεσόντα εἰς τὴν γῆν, Gedikius coniecit κ' εἴ τις ἐμπέσοι, ὄρνιθας ἔκ γε γᾶς ελοι satis temere; primum enim huc usque ne mentio quidem avium facta est, tum vero si scribitur ὄρνιθας, non habes unde ortum esse φορβάδος dicas, denique neseio quid significet έχ γε γᾶς; au forte, Philoctetam non habuisse qui eas saltem aves, quæ sagittis confixæ cecidissent in terram, sibi afferret, cum profecto non posset habere, qui in aquam delapsas efferret. Eamque ob causam languet itidem coniectura Bergkii: κατευνάσειεν, η εἴ τις ὄρνις ἐμπέσοι, φορβάδος ἐχ γᾶς ελοι. Nec vero magis placent explicandi atque emendandi conatus aliorum interpretum, qui conicientes εἴ τω' ἐμπέσοι, quæ ineptissime convertit Benedictus: ,si qua folia deciderint ex arbore', vocem τυ' referre volunt ad herbam salutarem: nimirum ea poterat evelli ex terra, etiamsi quis forte incidit in nullam. Ideo displicet etiam coniectura Seyfferti: εἴ τι συμπέσοι | φορβάδος ἔχ γε γᾶς έλεῖν, ita convertentis: ,si quidem contigisset aliquam herbam ex terra sumere'. Repugnat enim hæc sententia verbis antecedentibus: non habebat quemquam, qui profluvium sanguinis sopiret herbis salutaribus; iam si habuisset vicinum Philoctetes, quomodo ille, quæro, voluisset supprimere sanguinem, si non contigit herbam reperire salutarem? Suaviter vero risimus coniecturam Astii eiusque interpretationem εἴ τις ἐμπέσοι φορβάδος ἔχ τε γᾶς ἔλοι, ,qui eum erigeret, si forte humi procubuisset. Retinendum igitur cum Hermanno et Schneidewino est τίς atque referendum ad αίμάδα, secundum aliud Scholion: οδδ' δστις την θερμοτάτην καὶ ἀγρίαν αίμάδα, την τοῦ αίματος ρύσιν, ἀναδιδομένην ἐκ τῶν έλαῶν τοῦ θηροδήκτου ποδός, ἠπίοις φύλλοις κατευνάσειεν, εἴ τις ἐμπέσοι. Transpono vero verba illa, ut postea dicam. -

φορβάδος ἔχ τε γᾶς έλεῖν omnes habent libri et Eustathius (cf. ed. Herm.), edd. Triel. ἔχ γε, quod receperunt Gedikius et Buttmannus, utpote elegantius, iure vero vituperavit Hermannus, cum herbæ aliunde quam ex terra evelli non possint. Coniectura Brunckii ab Erfurdtio recepta: ἄστε γᾶς ιέλεῖν, nullius veteris libri fide nititur. Quod vero ediderunt Nevius et Bergkius οἶά τε έλεῖν, quo intellegerentur φόλλοις adiunctæ radices, nimis a codicum scriptura recedit. Dindorfius, quem τε illud effendit, scripsit εἴ τι ἐμπέσοι, φορβάδος ἐχ γαίας έλεῖν (cf. ed. Schneidewini), quod miror placuisse Wundero neglecto ἀσυνδέτφ durissimo. Evitavit hoc Schneidewinus mutato έλεῖν in ελών, quo quidem sententia fit optima, sed quæ effici potest mutatione faciliore. Nimis vero quæsita atque e longinquo petita est coniectura Hermanni, quam legis apud Erfurdtium ad v. 681: οὸ τὰν θερμοτάταν αμάδα — κατευνάσαι βρῶσιν, εἴ τις ἐμπέσοι χ. τ. λ. Librorum scripturam retinuit Schneiderus allato Matth. Gr. §. 538, 1. nec non Hermannus in ed. II. Etiamsi vero explicationem ab eo datam rectam esse atque laudabilem non negaverim, tamen offendit constructio illa mutata, quam defensam quidem ab Hermanno, mutatam a poeta esse valde dubito. Atque videre iam mihi videor rationem, qua superari possit illa difficultas opera vix magna. Ut apparet ex v. 783, non semper sanguis ex vul-

nere scatebat, sed interdum tantum, si profluvium sanguinis (αίμάς) incidit. Verba εἴ τις ἐμπέσοι igitur ad αίμάοα quidem referenda, nec vero cum antecedentibus sed sequentibus coniungenda sunt; ita offensionem illam habebis sublatam neque τέ illud structuram verborum iam conturbabit, quod monent Dindorfius et Schneidewinus, neque constructio mutetur necesse est, nec vero ἑλεῖν mutato in ἕλοι metrum læditur. Itaque transpositis verbis sic scribo:

κατευνάσειεν, έχ τε γᾶς ελοι φορβάδος, εἴ τις ἐμπέσοι.

Hoc vero poeta indicaturus est: ,neque habens quemquam, qui ex vulneribus pedis venenati sanguinem erumpentem salutaribus herbis sopiret, easque ex terra altrice carperet, si quod forte incideret sanguinis profluvium. Magno sane Philoetetæ auxilio fuisset, si habuisset qui herbas ex terra carperet copiamque earum colligeret, quas præsto haberet, si denuo forte incideret profluvium. Accusativum qui pertineat ad hæc verba non esse αίμάδα, sed φόλλα, cum ex totius enunciati sensu, tum ex vocabulo φορβάδος elucet quantum satis.

Denique verbum ἐμπίπτειν optime ad αίμάδα referri posse ex Platonis Timæo vides, ubi 45 C. sub fin. hæc legis: γενομένης δὲ πολλῆς μὲν ἡσυχίας βραχυόνειρος ὅπνος ἐμπίπτει.

V. 700 sqq. Nemini cohærentiam verborum accurate consideranti dubium esse potest his verbis indicari, quid ipsi faciendum fuerit Philoctetæ, cum non haberet qui sibi auxilium ferret herbasque colligeret. Ipse igitur debebat circumspicere, unde levamen suppeteret; ex quo facile intelleges et γάρ particulam et δέ prorsus abhorrere a verborum sententia. Quare ingeniose quidem, sed non concinne et commode versum censeo a Steinharto 28) restitutum ita: εἴρπεν γὰρ ἄλλοσ' ἄλλοτ' ἄν ελχόμενος et in stropha v. 686: ἀνάξι' ὥλλοθ' ὥς τὸ δὲ θαῦμα μ' ἔγει. Etenim particulam non explicativam, imo consecutivam sensus verborum antecedentium hic reposcit. Viam emendandi autem librorum ostendit scriptura: ἔρπει γὰρ ἄλλοτ' ἄλλα, τότ' ἄν εἰλυόμενος. Mendo hæc verba affecta esse ex metro apparet, cum hic versus iambicum, versus strophicus trochaicum habeat numerum: nec tamen integrum fit metrum emendatione Buttmanni ab Hermanno optime refutati. Recte vero iam Wunderus animadvertit et propter av particulam et ob v. 719 scribendum esse ex Bothii coniectura: εἴρπε. Nam ,chorus toto hoc cantu, que adhuc fuerit conditio Philoctete, non que sit, exponit usque ad verba võv d'avoçõiv άγαθῶν (v. 719), quibus tandem ad futuram Philoctetæ gloriam felicitatemque respicitur. Quare suffragari non possum Hermanno, nec Schneidewino, nec vero abire in sententiam Bergkii, Wunderi, Dindorfii, qui gonet tantum mutato in etone retinent librorum scripturam pæne sinceram. Scribendum est εἰρπ' ἄρ', quod mutatione haud magna evadit ex librorum scriptura. "Solebat igitur ipse (cum non haberet qui auxilium ferret herbasque colligeret) alias se conferre'. ''Apa vero hic non idem quod oov significat, sed id exprimit, quod quis facile potest opinari; idem igitur valet, quod ἄρα apud Hom. II. 1, 96. Vocabulum ἄν autem caveas, ne cum participio είλυόμενος, neve cum voce τότε coniungas, respicit potius ad imperfectum είρπε, quo significatio existit consuetudinis (cf. v. 290). Quod denique pertinet ad particulam τότε, quam editores referent fere omnes ad άνίχα, non molestam illam tantum, sed supervacaneam velim censeas cum Hermanno in ed. II. Causas afferam. Gradatio inest in verbis ἔρπειν et εἰλύεσθαι, et maior quidem vis in verbo posteriore. Philoctetes non ibat, neque ambulabat, sed ægre tantum incessit plerumque (εξρπε), fortasse nixus in baculo; fiebat tamen, ut se provolveret (εἰλυόμενος) quasi infans sine nutrice, cum iret quæsitum herbas si sanguinis profluvium modo remisit, quo maxime tunc erat debilitatus. Ad verba εῖρπ' ἄρ' ἄλλον ἄλλοτε igitur referri non possunt hæc: άνίχ' ἐξανείη δαχέθυμος ἄτα. Sine dubio enim Philoctetes non tum demum

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Caroli Steinharti symbolæ criticæ, in progr. fest. Portensi 1843. —

herbas colligere solebat, cum incidisset profluvium, sed omnino variis temporibus huc et illuc se contulit, ubi herbas inveniret; si vero accidit, ut inopia herbarum cogeretur exire, cum conquievit modo profluvium, tum se provolvit quasi, velut infans, quem cara destituit nutrix. Vides igitur verba άνία ἐξανείη δ. α. referri tantum posse ad εἰλυόμενος, atque superfluam prorsus esse voculam τότε, quam ortam esse puto cum Hermanno ex iuxta scripto ἄλλοτε, aut irrepsisse in textum ex Scholiastæ explicatione: τὸ δὲ ἑξῆς· τότε γὰρ ἡνίαα ἐξανίησι δ. α., ἔρπει πόρον ἄλλοτ' ἄλλον εἰλυόμενος, ὥσπερ παῖς ἄνευ φίλης τιθήνης ὁπάρχων. Atque lux quædam ex ea redundat etiam in verba ἄλλοτ' ἄλλα, quæ libri vett. habent. Scholiastes enim videtur legisse ἄλλοτ' ἄλλον πόρον, quare sic verba scribo: antistr. εἶρπ' ἄρ' ἄλλον ἄλλοτ' ἄν, | εἰλυόμενος, quo pacto ita respondent strophicis: ἄλλοθ' ἄδ' ἀναξίως. | τὸ δὲ θαῦμά μ' ἔχει, ut prima vocis εἰλυόμενος syllaba producta respondeat duabus brevibus τὸ δέ. Non indigemus igitur coniecturæ Seyfferti: εἴρπε δ' ἄλλοτ' ἄλλοσε | πόδ' ἄν εἰλυόμενος. Plane omittenda vero est opinio Hermanni in retractt. allata.

V. 703 sqq. Verba δθεν εδμάρει όπάργοι Erfurdtius, Buttmannus, Schneiderus cum Musgravio referent ad nutricem, que gressum pueri firmare soleat, ut 80ev idem sit quod àq' ής; sed languet hoc maxime. Quid enim perspicuitatis redundat maioris in locum additamento, quod notum est quantum satis nec pertinet ad rem? Neque ad verum propius accessit Gedikius secutus verba Scholiastæ: δπου εδμαρές ἐστιν αὐτῷ ἀπιέναι, repens, quo facilitas viæ eum ferat i. e. quo facili perveniat via'. Durior enim sic ratio vocis 80ev est, quam qua usum poetam esse credas. Recte vero Hermannus et Schneidewinus locum explicuerunt, ut δθεν pertineret ad πόρον, viam, unde levamen suppeteret. Etenim εδμάρειαν Schneidewinus interpretatur ,facilitatem vitam tolerandi', malim equidem ,omnem victum apparatumque, quo ad vitam, Philoctetæ potissimum, sustentandam opus erat'; εδμάρεια 29) igitur una significatione nutrimenti (v. 32 τροφή) complectitur ήπια φύλλα (v. 696) et σπόρον (v. 706), neque opus est coniectura Seyfferti: εὐμάρεια χόρου. Libri vett. δθεν εὐμάρει ὑπάρχει πόρων, ἀνίκ ἐξανίησι δακέθυμος άτα. Metrum efflagitat πόρον, quod habet cod. Flor. Nobis, qui recepimus είρπε, cum Hermanno scribendum est δπάργοι ex libris nonnullis atque restituendum έξανείη; diximus enim antea verba άνίχ' ἐξανείη δ. άτα referenda esse ad είλυόμενος, quod participium, cum pertineat ad είρπε, in participii imperfecti vices transit.

Respicientibus igitur nobis ad totam periodum, constructio verborum hæc instituenda est: εξρπ' ἄρ' ἄν ἄλλοτ' ἄλλον πόρον, ὅθεν εὐμάρεια ὁπάρχοι, εἰλοόμενος, ὡς παῖς ἄτερ φίλας τιθήνας, ἀνίκ' ἐξαγείη δακέθομος ἄτα, quod sic fere explicandum est: solebat igitur, cum non haberet qui ipsi auxilium ferret herbasque colligeret, alias aliam viam, laboriose quidem semper, carpere, unde levamen suppeteret; at se provolvens quasi, velut infans nutrice cara destitutus, si se contulit unde herbas colligeret, cum modo remisisset animum excrucians malum.

Strophe II. Poeta in miseriis Philoctetæ describendis pergit et novam addit inopiam cibi potusque. Cohærent hæc cum antecedentibus et causam indicant alteram, cur dixerit poeta εἴρπ' ἄρ' ἄλλον ἄλλονε πόρον. Nam cum neque terræ fruges, frumentum, neque omnia alia, quibus vescuntur homines, fetus videlicet arborum pecudumque, quæ res solent esse in homiminum vicinia, sed victum tantum haberet, si quando avem sagitta percusserat, huc vel illuc se contulit, unde levamen suppeteret.

V. 706 sqq. οδ φορβάν ξερᾶς γᾶς σπόρον, οδα ἄλλων αξρων. Iniuria Schneidewinus assentit Hermanno hæc loquenti: cum οδ φορβάν γᾶς σπόρον αξρων nihil aliud sit, quam οδ φορβάν γᾶς, additum est etiam οδα ἄλλων sc. φορβάν. Idque vel locus, quo primum οδ positum est, confirmat. Nam οδ non pertinet ad φορβάν, sed ad αξρων, atque repetendum ad οδα est αξρων,

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Blomf, gloss, in Aesch. Agam. v. 1297. Dæderl, specim. Soph. p. 55. Etymol. M. 393, 10.

non φορβάν. Omnino vero coniungi non potest φορβά γᾶς, quod feeit Hermannus, quia φορβή nunquam cum genitivo originis, sed semper absolute tantum dicitur, <sup>30</sup>) ut apud Romanos ,cibus'. Φορβή significat, quod alicui est cibo: φορβά γᾶς igitur, nutrimenta terræ, dicerentur recte aqua cœlestis et quæ res præterea fertilitatem augent humi; quod vero ex terra enascitur, ut cibus sit hominibus, non dicitur φορβή γῆς, sed γέννημα vel σπόρος γῆς. Itaque recte Brunckius <sup>31</sup>) et Buttmannus coniunxerunt ιερᾶς γᾶς σπόρον, quo φορβάν vicem accipit obiecti prædicativi.

De voce ἄλλων autem nullus adhuc virorum doctorum verum mihi videtur vidisse. Apparet satis ex eis, quæ antea diximus, non posse coniungi φορβάν ἄλλων, ut volunt Hermannus et Schneidewinus, nec placet cum Dindorfio et Brunckio subaudire τί, nedum abire in sententias Wunderi et Buttmanni facilitate omni ac simplicitate carentes. Recte Musgravius σπόρον rettulit ad ἄλλων, verum sensu falsissimo, messem esse ab aliis seminatam, i. e. panem, quem alii seminaverint. Etenim σπόρος primum significat satum (et tempus et actionem serendi), deinde segetem (Plato Tim. 42, D.); tum vero, sicuti verbo σπείρειν significatio etiam inest gignendi sive pariendi, omnia quæ gignuntur, pariuntur, veluti liberos, proventus pecudum, fetus arborum. Quare, sicut σπόρος γᾶς id est, quod terra gignitur, fruges igitur terræ, ita σπόρος ἄλλων etiam, (nec vero ἄλλων τι ut explicat Brunckius), ea significat, quæ ab aliis, veluti animalibus procreantur, ova, lac, aut ex aliis rebus enascuntur, veluti fetus arborum, quibus alimentis omnibus vir claudus solusque in deserto et inculto litore relictus careret necesse erat. Itaque converte: "non habens pro cibo fetus vel fruges sanctæ terræ, nec (pro cibo habens) fetus aliarum rerum quibus vescimur homines".

Atque hic subsistendum est: paucis tantum de v. 710 sq. additis reliqua dabuntur occasione oblata. Librorum scripturam et verba Schol, cognoscere licet ex ed. Hermanni. Fere solus illam cum Nevio servavit Bæumleinius, sed displicet quod coniungit πτανῶν φορβάν. Ex eis enim que modo diximus id significaret, quod avibus est cibo, nec vero cibum qui sumitur de avibus. Quod vero πτανοῖς omisso ἐοῖς substantivi vice dictum censet pro sagittis, omnino fieri non solet (cf. v. 166), dicitur autem pro όρνισι (Ai. v. 168 πτηνών ἀγέλαι). Plurimi interpretes omisso πτανῶν scribunt πτανοῖς ἐοῖς. Non recte. Acquiescendum est in librorum scriptura, in qua nihil video infaceti. Sæpe pluralem τόξα ita adhiberi ut indicet τόξον et οίστούς non opus videtur confirmare exemplis, quare optime locum tenent adjectiva ἀχυβόλων et πτανών, quorum illud ad arcum, hoc ad sagittas refert (cf. v. 516. 693—695). Porro vox πτανοῖς non est ,sagittis', sed ,alitibus' vel ,avibus'; intelleguntur enim πέλεια illæ, quas sagittis confixit Philoctetes, ut pro cibo haberet (cf. v. 289, 955, 1147). Iuxta se vero posita esse πτανῶν πτανοῖς mutata significatione alterius vocabuli offendit Brunckium, alios; neque negari potest vocabula ut sæpe repetita eadem significatione, ita rarissime mutata significatione inveniri repetita. Hoc tamen fieri verba docent Aeschyli (Sept. 911 sqq. ed. Dind.): σιδαρόπλακτοι μέν ὦδ' ἔχουσι, | σιδαρόπλακτοι δὲ τοὺς μένουσι, | τάφων πατριψων λάχαι. ,ferro percussos (i. e. fratres Thebanos) manent ferro percussi (i. e. tumuli paterni). 32) Quare ita locum converto: nisi si quando per rapidas alatas sagittas alitibus ventri victum compararet i. e. avibus se alere posset. —

A addition est evium our six sixture so, copy in. Into a rel locas, quo primmin ou po-

<sup>20)</sup> cf. Soph. Ai. 1065. Phil. 43. 162. 712. 1108. Antig. 775.

<sup>31)</sup> cf. ed. Erfurdtii ad v. 702.

<sup>32)</sup> ef. B. Todt. l. l. p. 40. -

vorher entwoseinen Disposition.") 2 St.; Nebungan im Sprechen und in freien Vorhügen über Themata aus der griechischen und römischen Geschichte, 1 St. — Der Director. 5. Griechische 6 St. w Lectüre: Hom. II. IV--V. rürserlich X-XII, pelvalim I-III u.

Protugoras 1—31, einzelne poetilche Abichietto wurden mentoriet. — Grammatik: Wiederheitung der Formenlehre und Syntax nach Kinsthirthaufund Schrieben Sprecitien, legtere nach einem lateinischen Texte. — Dr. Volkmann.

VI - IX. Sophoelis Oedipus Colonous, v. 1 - 717. Demecianis Midiana I - 60. Plato

6. Grangöffcht. 2.588 nrift vielengen ans Photo II leet. 38 - 80. Alle 14 Tage ein Eremperale oder Grercitium. – Die Beiter.

## 7. Sebraifo. g nen n b voat thirvast nell cree line ser midtiglien

nolla noting vo muladio A. Der Lehrplan des Chunassums. andicio 8

Stereometrie. Lrithmetik: Wiederholung. girdhijionte Bufrnd olengen Burgeln, Logarithmen und Nathen, Neiden boberer Dronung und figurirte Jablen; Gleichungen. Wiedentlich eine ichriftiche gewerrifche ober

Ordinarius der Director. and 18 all - . tindall's affitimation

1. Religion: 2 St. w. Geschichte und Inhalt der Bücher des N. T., im S.; übersichtliche Behandlung der Kirchengeschichte, im W.; die Briefe St. Pauli an die Galater und an die Römer wurden privatim nach dem Grundtext gelesen und durchgenommen. Wiederholung der Sonntagsevangelien, zum Theil im Grundtext, und der früher gelernten Kirchenlieder. — Der Director.

2. Deutsch: 2 St. w. Literaturgeschichte des Mittelalters mit aussührlicher Behandlung der im Lesebuche enthaltenen Proben, besonders aus dem Nibelungenliede und Walther von der Vogelweide. Einige Gedichte wurden memorirt und freie Vorträge von den Schülern gehalten. Monatliche Aufsätze.\*)— Dr. Franck.

3. Philof. Propadeutif: 1 St. w. Uebersichtliche Behandlung der Geschichte der griechischen Philosophie, im S. und der formalen Logif, im B. — Der Director.

4. Latein: 9 St. w. Lectüre: Horat. Od. lib. I. u. II, zum Theil mit metrischer Ueberschung und latein. Erklärung; die besten Oden wurden gelernt; Tacit. Ann. lib. II, im S.; Cicero de officiis lib. I — III, im B.; dazu am Schluß seds Duartals die Nevision der Privatlectüre aus Virgil, Horat., aus Cicero und Tacitus und der schriftlichen Ausarbeitungen im Anschluß an dieselbe; 6 St. — Grammatit: Wiederholung und Einübung der Syntax nach Meyring; dazu wöchentliche Extemporalien mit mündlichen und schriftlichen Uebersegungen aus Süpsle; serner alle 4 Wochen ein Ausschlaft nach einer

<sup>\*)</sup> Themata zu den deutschen Aufsten: 1. a. Hat Cäsar den Römern durch die Begründung der Alleinherrschaft eine Wohlthat erwiesen? b. Nordische Göttergestalten berglichen mit griechischen. 2. a. Deutsche Treue nach dem Nibelungenliede. b. Wie lassen sich die Gegensätze, welche der Charafter Kriemhilds in der ersten und zweiten Hälfte des N. E. zeigt, erklären und begründen? 3. a. Die Idee der Vergeltung im N. E. b. Bilder und Gleichnisse im N. E. 4. a. Welche Bedeutung haben Traum und Ahnung im N. E.? b. Welche höhere geistige Bedeutung hat das Sprichwort: Schätze hebt man schweigend? 5. a. Warum dachten sich die Alten den Honner als blind? b. Warum sagt Schiller mit Recht: "Hier sind die starken Burzeln deiner Kraft? b. Rom und Jerusalem im Mittesalter. (Klassenabeit.) 7. a. In welchem Verschältniß zu einander stehen die beiden Sprichwörter: "An Gottes Segen ist alles gesegen" und: "His dir selbst, so hist dir Gott?" 8. a. Die politische und kirchliche Stellung Walthers v. d. Bogelweide. b. Rede des Scipio Nasica gegen die Berstörung Karthago's. 9. a. Blid und Wort. b. Thierepos, Fabel und Satire im Mittesalter. c. Was kann der Brennerpaß aus der Geschichte Friedrich Barbarossas erzählen? 10. a. David bis zu seinem Regierungsantritt. b. Die Ostsee. Warum nennt Homer das Meer unfruchtbar? 11. Die Entwicklung der Handlung in den beiden ersten Acten von Schillers Wilhelm Tell.

vorher entworfenen Disposition,\*) 2 St.; Uebungen im Sprechen und in freien Vorträgen über Themata aus der griechischen und römischen Geschichte, 1 St. — Der Director.

5. Griechisch: 6 St. w. Lectüre: Hom. II. IV—V, cursorisch X—XII, privatim I—III u. VI—IX. Sophoclis Oedipus Coloneus. v. 1—717. Demosthenis Midiana 1—60. Plato Protagoras 1—31, einzelne poetische Abschnitte wurden memorirt. — Grammatik: Wiederholung der Formenlehre und Synkar nach Krüger; wöchentlich Extemporalien oder Exercitien, letztere nach einem lateinischen Texte. — Dr. Volkmann.

6. Französisch: 2 St. w. Lectüre: Corneille, Cid, Privatlectüre aus Barthélemy und Charles XII. Grammatik: Uebungen aus Plætz II, lect. 58 — 80. Alle 14 Tage ein Extemporale oder Exercitium. — Dr. Vetter.

7. Gebräifch: 2 St. w. Grammatit: Bieberholung der Formenlehre und der wichtigften Regeln der Syntar. Lecture: 1. Sam. 9 - 11. 15 - 21 und ausgewählte Pfalmen. - Dr. Franck.

8. Geschichte: 3 St. w. Geschichte des Mittelalters mit furzer Wiederholung der ganzen alten Geschichte. — Dr. Franck.

9. Mathematik: 4 St. w. Geometrie: Biederholung und Erweiterung der Trigonometrie; Stereometrie. Arithmetik: Biederholung der Lehre von den Potenzen Burzeln, Logarithmen und Reihen; Reihen höherer Ordnung und figurirte Zahlen; Gleichungen. Wöchentlich eine schriftliche geometrische oder arithmetische Arbeit. — Dr. Lieber.

10. Physik: 2 St. w. Optif; die wichtigsten Erscheinungen am himmelsgewölbe mit Wiesberholung der mathematischen Geographie. — Dr. Lieber.

## ven privation nach bem Gengeert geleien da. wieden ber Conntagenangelien

## Curfus zweijährig. maist na ant tretonured mi tied. mus

## Ordinarius Prorector Dr. Boltmann.

1. Religion: 2 St. w. Die Beiffagungen des A. T., insbesondere des Jesaias, im S; die Briefe des Apostels Pauli an die Tessalonicher nach dem Grundtert mit Wiederholung der früher gelernten Lieder und der Sonntagsevangelien, lettere zum Theil nach dem Grundtert. — Der Director.

2. Deutsch: 2 St. w. Die Profa und das Epos nach flassischen Musterstücken im Unschluß an das Lesebuch. Gothes hermann und Dorothea wurde gelesen; freie Borträge; alle brei Wochen ein Aufjat; einzelne Gedichte wurden gelernt. — Dr. Volkmann.

3. Latein: 10 St. w. Lectüre: Liv. XXI, 40 — 63. XXII, 1 — 40. Cic. pro Milone. Virg. Aen. IV — VIII. cursorisch VII. privatim V — VI. Einzelne prosaische und poetische Abschnitte wurs den gelernt. — Grammatik: Wiederholung und Erweiterung der Formenlehre und Syntax nach Meisring; münbliche Uebersehungen aus Süpfle nebst schriftlichen Extemporalien, ferner wurden Aufsäße angesfertigt und Disputationsübungen gebalten. — Dr. Volkmann.

4. Griechisch: 6 St. w. Lectüre: Hom. Odyss. lib. I und II, XI und XII; die übrigen zum Theil privatim. Herod. lib. I, 1—43. Xen. Mem. lib. II, cap. 1—4. Plat. Apologie. Einzelne Abschnitte aus Homer wurden memorirt. Grammatif: Wiederholung der Elementargrams

<sup>\*)</sup> Themata für die latein. Auffähe: 1. De disciplina militari Romanorum. 2. a. Oratio Cimonis a Pericle accusati. b. Quomodo Cimon de patria meritus sit. 3. De Platonis vita et doctrina. 4. De Numa, rege Romanorum. 5. De Stoicis et Stoicorum doctrina. 6. De rebus a Romanis in Graecia gestis. 7. a. De persecutionibus Christianorum. b. De Judæa a Romanis debellata. 8. Quam Ulixis naturam Homerus in carminibus expresserit ab aliis pætis diversam. 9. Demosthenis laudatio funebris de Atheniensibus in proclio apud Chæroneam occisis. 3t der Klaffe murden am Schluffe jedes Quartals folgende Aufgaben bearbeitet: 1. Horatianum illud: Dulce et decorum est pro patria mori - rationibus et exemplis illustratur. 2. Num C. Marius rempublicam Romanorum magis servaverit quam perdiderit. 3. De fortuna Romanorum. 4. Quantum Spartani Lycurgi legibus debuerint.

matik mit den Hauptregeln der Syntax nach Krüger; wöchentliche Ertemporalien. Die Privatlectüre in der Proja erstreckte sich meistentheils auf Herodot und Xenophon. — Dr. Kalmus.

- 5. Französisch: 2 St. w. Lectüre: Barthélemy, voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dazu Privatlectüre aus Barthélemy, Charles XII und Rollin. Grammatif: Mündliche Uebungen aus Plætz II, 38 56. Alle 14 Tage ein Extemporale oder Exercitium. Dr. Better.
- 6. Sebräisch: 2 St. w. Regelmäßige Formenlehre mit mundlichen und schriftlichen Uebungen und Lecture, ausgewählte Abschnitte aus der Genesis. Dr. Franck.
- 7. Geschichte: 3 St. w. Römische Geschichte vom Anfang an bis zum Tode Mark Aurels, unter Berücksichtigung der alten Geographie; regelmäßige Uebungen in zusammenhängender Erzählung des Vorgetragenen. Dr. Volkmann.
- 8. Mathematik: 4 St. w. Geometrie: Aehnlichkeit der geradlinigen Figuren; von der Proportionalität gerader Linien am Kreise; Construction algebraischer Ausdrücke; Berechnung der regulären Polygone und des Kreises; Aufgaben aus der rechnenden Geometrie. Arithmetike Lehre von den Potenzen und Wurzeln; Wiederholung der Gleichungen des ersten Grades und quadratische Gleichungen mit einer und mehreren Unbekannten. Wöchentlich eine schriftliche geometrische oder arithmetische Arbeit; alle vierzehn Tage ein Extemporale. Dr. Lieber.
- 9. Phhift: 1 St. w. Allgemeine Gigenschaften ber Rorper. Dr. Lieber.

## Ober-Tertia.

#### Ordinarius Oberl. Dr. Kalmus.

- 1. Religion: 2 St. w. Die Geschichte des alten Bundes von David bis zum babylonischen Eril, einzelne Partien wurden gelesen und ausführlicher besprochen, im S.; die Apostelgeschichte gelesen und einsach erklärt, im W. Die Sonntagsevangelien und die früher gelernten Kirchenlieder wurden wiesderholt. Die heilstehre nach dem Katechismus von Jaspis wurde im Zusammenhange repetirt. Dr. Kalmus.
- 2. Deutsch: 2 St. w. Geschichtliche Erzählungen und Beschreibungen wurden aus dem Lesebuche gelesen, wiedererzählt und mundlich in freien Borträgen, schriftlich alle 2 — 3 Wochen durch Aufstäpe geübt. Die für die Klasse ausgewählten Gedichte: die Kraniche des Ibycus, die Kaiserwahl, der Kampf mit dem Drachen, Erlkönig wurden gelernt und declamirt, die früher gelernten wiederholt. — Dr. Janke.
- 3. Latein: 10 St. w. Lectüre: Cæsar b. civ. lib. II—III, b. gal. V—VIII theils privatim, theils cursorisch. Grammatik: 1 Stunde Repet. der Elementargrammatik und Einübung von Vocabeln nach dem Vocabular; außer der Wiederholung der früher gelernten Regeln wurden in der Syntax die über den Gebrauch des Infinitivs, der Participien, des Gerundiums und Supinums nach Meiring mit den ausgewählten Musterbeispielen gelernt und durch mündt. Uebersegen aus Gruber und durch wöchentliche Extemporalien eingeübt. Dr. Kalmus. Ovid. met. lib. XII. 580—628. XIII. 1—398. III. 1—137. 513—733. IV. 416—602 wurde mündlich, im 2. Halbi. auch schriftslich überset; 100 Verse wurden gelernt und die prosodischen Regeln nach Meiring eingeübt. Am Schlusse jedes Quartals Revision der Privatlectüre. Dr. Janke.
- 4. Griechisch: 6 St. w. Wiederholung der früher gelernten Elementargrammatik und Einübung der unregelmäßigen Berba mit wöchentlichen Extemporalien. — Gelesen wurde Xon. Anab. lib. II — V. Die Bokabeln wurden gelernt und durch Retroversionen befestigt. — Dr. Kalmus.
- 5. Französisch: 2 St. w. Einübung der unregelmäßigen Formenlehre mit mundlichem Nebersiehen aus Plætz II, 19—36. Alle 14 Tage ein Extemporale. Lecture aus Rollin hommes illustres de l'antiquité. Dr. Vetter.

- 6. Geographie und Geschichte: 3 St. w. Wiederholung des früheren geogr. Pensums nach Daniel, aussührlicher von Deutschland. Die deutsche Geschichte von der Reformation bis zum westsphältischen Frieden und die preußisch-brandenburgische Geschichte vom großen Aurfürsten bis zu den Freisheitskriegen wurde vorgetragen und in zusammenhängender Erzählung wiederholt; die betr. Data aus Cauer wurden gelernt und repetirt. Dr. Janke.
- 7: Mathematik: 4 St. w. Geomet rie: Biederholung und Erweiterung der Lehre vom Kreise, von der Gleichheit, Theilung und Berwandlung der Figuren. Arithmetik: Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren unbekannten Größen. Wöchentlich abwechselnd eine geometrische ober arithmetische Arbeit. Alle 14 Tage ein Ertemporale. Dr. Lieber.
- 8. Naturbeschr.: 1 St. w. Botanik, im S.; Beschreibung der einfachen Mineralien, im W. Dr. Lieber und in generalien in B.

#### Preportionalität geraber Einien am Kreit; Con Treiten alt begiter Ausbrücke; Bereinung ber regulären Polygone und die Kreites, Argabet Trebender Geomerice Arithmerit: Schre von den

#### Potengen und Birgeln; Biederholung ber Gpreching neufrneten Grabes und quabratifche Gleichungen mit

### einer und mebreren Unterlandten. Br. Franct. Dr. Franct. untbinetifche Elebeir; alle

- 1. Religion: 2 St. w. Das vierte und fünfte Hauptstück des Katechismus wurde gelernt und erklärt, die drei ersten wurden mit den Kirchenliedern und Sonntagsevangelien wiederholt. Gelesen und einfach erklärt wurden im S. ausgewählte Stücke aus den histor. B. des A. T.; im W., Ev. St. Matthäi. Dr. Franck.
- 2. Deutsch: 2 St. w. Geschichtliche Erzählungen und leichtere Beschreibungen wurden aus dem Lesebuch gelesen und wiedererzählt. Alle 3 Wochen wurde ein Aufsay angesertigt. Die für die Klasse ausgewählten Gedichte wurden gelernt, die der vorigen wiederholt; die Saylehre praktisch eingeübt.— Im S Dittmann; im W. Treu.
- 3. Latein: 10 St. Nach der Wiederholung des Penjums der IV. und der Elementargrammatif wurde die Lehre über das Prädikat, die Tempora, den Indicativ und Conjunktiv nach Mehring einsgeübt und durch mündliche Uebersehungen aus Gruber wie durch wöchenkliche Ertemporalien befestigt. Lectüre: Cws. b. g. I—IV zum Theil mit schriftlicher Uebersehung. Phæder mit Auswahl. Voscabeln wurden aus dem Bocab, wiederholt und gelernt. Dr. Franck.
- 4. Griechisch: 6 St. w. Reben fortgesetzter Wiederholung des Vensums der Duarta wurden die Verba contracta, liquida und auf μ, sodann auch die gebräuchlichsten unregelmäßigen Verba gesternt. Wöchentsich ein Extemporale. Gelesen wurden im Jacobs aus dem ersten Cursus die Abschnitte: Zeitwörter in μ und Gemischte Beispiele der Zeitwörter, aus dem zweiten Cursus die Acsopischen Fabeln, sämmtliche Anecdoten und einige Stücke aus den mythologischen Erzählungen. Mroczek.
- 5. Französisch: 2 St. w. Wiederholt wurde die regelmäßige Vormenlehre; neu eingeübt die in Plætz Cursus II §. 1—18 incl. verzeichneten unregelmäßigen Verha mit der Uebersehung der entsprechenden Uebungsstücke. Alle 14 Tage ein Ertemporale. Im S. Dr. Noß und der Director; im W. Mroczek.
- 6. Geographie und Geschichte: 4 St. w. Wiederholung des früheren geographischen Pensums; Uebungen im Kartenzeichnen. Deutsche Geschichte des Mittelalters und brandenburgisch-preußische Geschichte bis 1640 mit Uebungen im zusammenhängenden Bortrage; die betreffenden Data aus Cauer wurs den gelernt. Im S. Dittmann; im W. Treu.
- 7. Mathematik: 3 St. w. Die Säge vom Dreieck, Viereck und von dem Kreise nach Kambly §. 38—98; im B. kam noch eine vollskändige Repetition des früheren Penkums hinzu. — Die vier Species der Buchstabenrechnung; Ausziehen von Dugdrat- und Cubikwurzeln. Wöchentlich wurde eine schriftliche geometrische Arbeit angefertigt. — Im S. Dr. Noß; im W. Dr. Jahn.

#### und mit den belreffenden Wibelhrüchen im Akarugulfe D gelernt. Anger den in VI gelernten und Hier repetirten 8 Liedern und den für die Mergenandachten gesgewählten Liederverfen wurden noch Geftle die Klasse ausgewählte Lieder gelernt. — Izgrichämis Knfrud

### selfe nodelificht sau nochildnim mi Drbinarius Dr. Better. II

- 1. Religion: 2 St. w. Das Evangelium Luca wurde gelesen und einsach erklärt. Die Sonntagsevangelien wurden gelernt, die 3 ersten Hauptstücke des Katechismus nach Jaspis erklärt und eingesübt. Zu den früher gelernten und wiederholten Kirchenliedern wurden 6 neue gelernt. Im S. Dittem ann, im B. Treu.
- 2. Dentsch: 2 St. w. Uebungen im Wiedererzählen geschichtlicher Erzählungen und leichterer Schilderungen; Saplehre im Anschluß an die lat. Syntax und Befestigung in der Orthographie und Interpunktion. Gelernt und deklamirt wurden zu den früher gelernten und wiederholten die für die Klasse ausgewählten Gedichte. Alle 14 Tage ein Diktat oder ein freier Aussachtenden Inhalts. Im S. Dittmann, im W. Treu.
- 3. Latein: 10 St. w. Repetition der Formenlehre; die Regeln über den Gebrauch der Casus wurden mit den ausgewählten Musterbeispielen nach Siberti gelernt und durch mündliches Uebersehen aus Gruber, wie durch wöchentliche Ertemporalien eingeübt. Gelesen wurden aus Nepos die vitw des Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Alcidiades, Conon, Chabrias, Dion, Iphierates, Timotheus, Datames, Epaminondas, Pelopidas, Cato mit Uebungen im Retrovertiren und zum Theil mit schristlicher Uebersegung. Die vitwe des Iphikrates und Chabrias wurden gelernt. Memoriren der bei der Lectüre vorsommenden Losabeln und Redensarten und aus dem Losabularium. Dr. Better.
- 4. Griechisch: 6 St. w. Formenlehre bis zu den Verbis mutis incl. nach Krüger. Wöchentlich ein Extemporale. Lecture aus dem Lesebuche von Jacobs, Memoriren der vorkommenden Vocabeln. — Dr. Better.
- 5. Französisch: 2 St. w. Eingenbt wurden die vier regelmäßigen Conjugationen, ferner die Lehre von der Comparation, den Fürwörtern und dem Zahlwort. Alle 14 Tage ein Extemporale. Nebersfept wurde in Plög Cursus I. leet. 40 85. Im S. Dr. Noß, im W. Mroczek.
- 6. Geographie und Geschichte: 3 St. w. Die römische Geschichte bis Augustus wurde, meist in biographischer Darstellung, durchgenommen und in zusammenhängender Erzählung wiederholt, die betreffenden Data aus Cauer wurden gelernt. Die Geographie des römischen Reiches wurde eingeübt, so-wie das Pensum der vorhergebenden Klasse wiederholt. Im G. Dittmann; im W. Treu.
- wie das Pensum der vorhergehenden Klasse wiederholt. Im S. Dittmann; im W. Treu.
  7. Nechnen und Mathematik: 3 St. w. Nebung in der mündlichen und schriftlichen Aussführung von Aufgaben aus der Gesellschafts, Zins- und Mischungsrechnung; Einübung der Decimalbrüche. Lehre von den geraden Linien, den Winkeln, Parallellinien und dem Dreieck nach Kambly §. 1 44 mit schriftlichen Aufgaben. Im S. Dr. Noß; im W. Dr. Jahn.
- 8. Zeichnen: 2 St. w. Uebungen im freien Handzeichnen von Baumichlag, Blumen und Landschaften nach Baumhauer und Frommel; im W. geometrisches Zeichnen. Wöchentlich murden von den Schüllern Uebungen im Schönschreiben porgelegt. Schulz.

## sichtliche Kenntnis der 5 Erdibeile nach Danig funfity Dim S. Dr. Robert 2 Et. Wroezell.

## . Dirfüß einjährig. Der nichter und derfinger Larfuß einjährig.

jamie ber befaunteften Gangeblere in

#### Drbingrius Dr. Jante. ada & all Me mi golf all & me

1. Religion: 3 St. w. Eine Anzahl biblischer Geschichten im S. des A. T., im W. des R. T. wurde gelesen, einsach erklärt und möglichst mit den Worten der Schrift wiedererzählt, mit Wiederholung des Pensums der VI. Die 3 ersten hauptstücke des Katechismus wurden nach Jaspis erklärt

und mit den betreffenden Bibelsprüchen im Zusammenhange gelernt. Außer den in VI gelernten und hier repetirten 8 Liedern und den für die Morgenandachten ausgewählten Liederversen wurden noch 6 für die Klasse ausgewählte Lieder gelernt. — Dr. Janke.

2. Dentsch: 2 St. w. Uebungen im guten Lesen und im mündlichen und schriftlichen Biesbererzählen mustergültiger Erzählungen; praktische Einübung der einsachen Sablehre und der Interpunstion mit wöchentlichen orthographischen Uebungen. Zu den früher gelernten und wiederholten wurden die für die Klasse ausgewählten Gedichte gelernt und deklamirt. — Im S. Dittmann; im W. Treu.

3. Latein: 10 St. w. Die regelmäßige Formenlehre wurde wiederholt und erweitert, die unregelmäßige durch mündliches und schriftliches Uebersetzen aus Schönborn I und II und durch wöchentliche Ertemporalien mit den dabei vorgekommenen Bocabeln eingeübt; außerdem wurden Vocabeln aus dem Vocabular gelernt. — Dr. Jaufe.

4. Französisch: 3 St. w. Einübung der regelmäßigen Formenlehre mit den entsprechenden Abschnitten zum Uebersehen aus Plög Elem. Lect. 1 — 40. Alle 8 Tage ein Extemporale. — Im S. Dr. Noß; im B. Mroczek.

5. Geographie: 2 St. w. Die übersichtliche Beschreibung der 5 Erdtheile nach Daniel wurde gelernt und nach der Karte eingeübt. — Im S. Dittmann; im B. Treu.

6. Rechnen: 3 St. w. Mündliche und schriftliche Einübung der 4 Species der Bruchrechnung und ihrer Anwendung auf Gesellschaftsrechnung und zusammengesetzte Regeldetri. — Dr. Lieber.

7. Raturgeschichte: 2 St. w. Beschreibung der wichtigsten Pflanzen und Thiere. — Dr. Lieber. 8. Schreiben: 3 St. w. Uebungen in der deutschen und lateinischen Schrift nach Leshafft und nach Vorschriften an der Wandtafel. — Schulz.

9. Beichnen: 2 St. w. Uebungen im freien handzeichnen von frummlinigen Figuren, im Zeichnen von Baumschlag, Ornamenten, Basen und Thieren. — Schulz.

## b. Grangofife: 2 St. m. Gingen ta X e ier regelnicitigen Conjugationen, ferner Die

#### Lehre von ber Gemperation, ben Furnvortert, girdbinis aufrud it Mile I.4 Enge ein Ertemvorale fleber-

## Ordinarius im S. Cand. Mtroczek; im W. Dr. Jahn.

1. Religion: 3 St. w. Eine Anzahl biblischer Geschichten im S. des A., im W. des R. T. wurde gelesen, einfach erklärt und wiedererzählt. Die drei ersten Hauptstücke des Katechismus wurden mit der Erklärung Luthers und mit den wichtigsten Bibelsprüchen eingeübt. Ucht für die Klasse gewählte Kirchenlieder wurden gelernt. — Mroczek.

2. Deutsch: 2 St. w. Uebung im geläufigen Lesen und Wiedererzählen des Gelesenen; Befestigung in der Orthographie durch wöchentliche Diktate. Die Redetheile und die Lehre vom einfachen Sape wurde durchgenommen. Gelernt wurden die für die Klasse ausgewählten Gedichte. — Mroczef.

3. Latein: 10 St. w. Die regelmäßige Formenlehre wurde gelernt und durch mündliche und schriftliche Uebersegung von §. 1 — 60 aus Schönborn I mit den dazu gehörigen Bocabeln wie durch wöchentsliche Ertemporalien eingeübt. — Im S. Mroczef; im B. Dr. Jahn.

4. Geographie: 2 St. w. Die allgemeinen Borbemerkungen wurden erläutert und eine überfichtliche Kenntniß der 5 Erdtheile nach Daniel eingeübt. — Im S. Dr. Noß; i. W. Mroczek.

5. Naturgeschichte: 2 St. w. Anschauliche Beschreibung der wichtigsten Pflanzen der Umgegend sowie der bekanntesten Säugethiere in zusammenhängender mundlicher und schriftlicher Darftellung. — Im S. Dr. Noß; im W. Dr. Jahn.

6. Rechnen: 4 St. w. Uebung in der mündlichen und schriftlichen Aussührung von Aufgaben der einfachen Regeldetri und der Bruchrechnung nach Wulkow I und II. Im S. Dr. Noß; im W. Dr. Jahn.

Bertheilung des Unterrichts unter de Lebrer im Winterhalbjahr 1864/63.

7. Schreiben: 3 St. w. Uebungen in der deutschen u. lateinischen Schrift nach Lesbafft und nach Borschriften an der Bandtafel. — Schulz.

8. Beichnen: 2 St. w. Uebung im freien Handzeichnen von graden Linien und gradlinigen Figuren. — Schulz

9. Singen: 2 St. w. Anleitung zur selbständigen Ausführung eingeübter Chorale mit Motenkenntniß und Treffübungen; auch wurden die gangbarften Dur-Tonarten durchgenommen. — Schulz.

Außerdem wurden Schüler der III—I in der Lehre von der Perspective, im Planzeichnen wie in der Ausstührung größerer Zeichnungen nach Baumhauer, Frommel und Hermes und nach Gypsmodellen in der durch den Unterrichtsplan für das Zeichnen vorgeschriebenen Ordnung geübt. — Die Zahl der Schüler, welche aus diesen Klassen am Zeichenunterrichte theilnahm, betrug 36; aus I 1; II 1; O. III 18; U. III 16. — In ähnlicher Weise waren die besten Sänger welche eine genügende Notenkenntniß, Uedung im Singen der Tonleiter und in der selbständigen Aussührung leichter Choräle und Bolkslieder erlangt hatten, aus allen Klassen zu einem Sängerchor vereinigt und wurden in drei Stunden der Woche theils nach ihren Stimmen gesondert, theils zusammen sowohl in dem selbständigen Bortrag einstimmiger Choräle und Bolkslieder als auch in der Aussührung zweis und mehrstimmiger Kirchengesänge und Bolks- lieder geübt. — Schulz.

Während der Sommermonate wurden alle Schüler unter Leitung des Dr. Vetter und des techn. V all Lehrers Schulz Mittwochs und Sonnabends von 6—8 Uhr in Freiübungen, im Exerciren und Geräth-

turnen geübt.

Der Unterricht wurde jeden Morgen mit dem Schlage 8 Uhr mit einer gemeinschaftlichen Morgenandacht durch Choralgesang, Bibellection im Anschluß an die Perikopen und mit Gebet eröffnet und ebenso mit Gebet des betreffenden Lehrers in der Klasse geschlossen. Die confirmirten und zu confirmirens den Schüler nahmen sonntäglich unter der wechselnden Aufsicht der Lehrer an dem Vormittagsgottesdienst auf den ihnen zugewiesenen Pläsen in der Mauritienkirche Theil.

## B. Lehrplan der Vorschule.

Ordinarius Lehrer Meher.

1. Religion: 4 St. w. 10 biblische Geschichten, im S. des A. T., im W. des N. T., wurs den gelesen, einfach erklärt und mit den Worten der heiligen Schrift wiedererzählt. Die ersten 3 Hauptsstüde des lutherischen Katechismus mit einer Anzahl leichterer Bibelsprüche und 8 Kirchenlieder im Ansschluß an das Kirchenjahr wurden gelernt.

2. Dentsch: 6 St. w. Uebungen im geläufigen ausbrucksvollen Lesen der deutschen und lateinischen Schrift, sowie im mündlichen und schriftlichen Wiedererzählen leichter nustergültiger Abschnitte aus dem Lesebuch. Sinübung der Redetheile und des einfachen Sapes. Orthographische Uebungen. Eine und Auswahl von Liedern und Gedichten wurde gelernt.

3. Rechnen: 6 St. w. Mundliche und schriftliche Uebungen in den 4 Species und in der

einfachen Regelbetri.

4. Geographie: 2 St. w. Borbegriffe zur Geographie und allgemeine Uebersicht über die Dberfläche der Erde, insbesondere Europa, mit Beranschaulichung durch den Globus und die Karte.

5. Schreiben: 6 St. w. Die beutsche und lateinische Schrift wurde nach Leghafft und nach

Borichriften an der Wandtafel geübt.

6. Singen: 2 St. w. Uebung im nachfingen einfacher Bolfslieder und Chorale.

Achnlich vertheilt wurde, nur in beschränkterer Ausdehnung, von den ersten Elementen an der Unsterricht in der 2. Klasse durch den Lehrer Schwang ertheilt.

## C. Vertheilung des Unterrichts unter die Lehrer im Winterhalbjahr 1864/65.

| Lehrer.                                                 | dele Legip                                  | II.                                       | O. III.                                   | U. III.                                      | Hebungen t                                                  | Bankafel.                            | freu .kK ber                                           | Borschule<br>A und B.                                                     | Stunden- |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Director<br>Dr. Zinzow.<br>Ordinarius I.             | 2 Religion.<br>9 Latein.<br>1 Ph. Propäd.   | 2 Religion.                               |                                           | gne felbståni<br>e odnoborster               | Meening in<br>Anteitung<br>di murben de                     | St. w.                               | Singen:                                                | Figuren, —<br>9.                                                          | 14.      |
| 2. Prorect. 1. Oberl.<br>Dr Volkmann.<br>Ordinarius II, | 6 Griechisch.<br>Sisgual (2 m               | 10 Latein.<br>2 Deutsch.<br>3 Geschichte. | e vou der f                               | 12                                           | ber III —<br>Jen nach B                                     | en Schüler                           | erdem wurd<br>hrung größe                              | Nule<br>digule red n                                                      | 21.      |
| 3.Conrect.2.Oberl.<br>Dr. Kalmus.<br>Ordinarius O.III.  | : II 1; O. l<br>enfrantniß,                 |                                           | 2 Religion.<br>8 Latein.<br>6 Griechisch. | errichte theil                               |                                                             | n Klassen ar<br>cher Weise n         | he aus diese                                           | U. III 16.                                                                | 22.      |
| 1-Subrect.3 Dberl.<br>Dr. Franck.<br>Ordinarius U.III.  | 2 Deutsch.<br>3 Geschichte.<br>2 Hebräisch. | 2 Hebräisch.                              | ng magner<br>i dem felb<br>d arekeltian   | 2 Religion.<br>10 Latein.                    | Sängerchor                                                  | 1                                    | allen Klaffe<br>Etimmen ge                             | ealten, ans<br>1ach ihren C<br>Koräle und                                 | 21.      |
| Dr. Vetter.<br>Ordinarius IV.                           | 2 Franzöjijch.                              | 2 Französisch.                            | 2 Französisch.                            | e Schüter a                                  | la nodinat s                                                | 10 Latein.<br>6 Griechisch.          | rend der S                                             | ieder geübi.<br>VII                                                       | 22.      |
| 3. 2. Ord. Lehrer<br>Dr. Janke.<br>Ordinarius V.        | inschafilichen                              | t einer geme<br>en und mit                | 2 Latein.<br>2 Deutsch.<br>3 Geschichte.  | bem Echla<br>Unichluß an                     | Morgen mit<br>Certion in                                    | 3 Religion.<br>10 Latein.            | Unterricht r<br>urch Chural                            | arnen geübt<br>Der<br>genandacht d                                        | 20.      |
| 7. 3. Ord. Erhrer<br>Dr. Lieber.                        | 4 Mathematik.<br>2 Physik.                  | 4 Mathematik.<br>1 Physik.                | 4 Mathematif.<br>1 Naturgesch.            | Calle goids<br>inden Anifid<br>itienlieds T  | r der wechfe<br>t der Wann                                  | 3 Rechnen.<br>2 Naturgesch.          | ebet des beit<br>nahmen fon<br>11. zugevoieseit        | ven Schüler<br>en Schüler<br>iuf den ihne                                 | 21.      |
| 8. Dr. Jahn.<br>Ordinarius VI.                          |                                             |                                           | richnic.                                  | 3 Mathematik.                                | 3 Rechnen.                                                  | .B.                                  | 10 Latein.<br>4 Rechnen.<br>2 Naturgesch.              |                                                                           | 22.      |
| 9. Cand. Mroczek                                        | . des N. T                                  | . T., im W<br>erryählt. T                 | n S. des I<br>Schrift wied                | 6 Griechisch.<br>2 Französisch.              | 2 Französisch.                                              | 3 Französtsch.                       | 3 Religion.<br>2 Geographie.<br>2 Deutsch.             | I.<br>en gelefen, e                                                       | 20.      |
|                                                         | ber beutsch                                 | ge und 8 Kl                               | นอักแรกในก :                              | 2 Deutsch.<br>2 Geographie.<br>3 Geschichte. | 2 Religion.<br>2 Deutich.<br>3 Geschichte u.<br>Geographie. | 2 Deutsch.<br>2 Geographie.          | dertichen Ri<br>Lichenjah<br>Deutsch: G<br>Grift somie | dluß an dal                                                               | 18.      |
| 11. Techn. Lehrer<br>Schulz.                            |                                             | eichter mufti<br>Orthographili            | 4 6                                       | ingen.                                       | 2 Seidynen. 4 D                                             | 2 Beichnen.                          | 2 Singen.<br>3 Schreiben.<br>2 Zeichnen.               | ins dem Ecse<br>Auswahl von<br>Auswahl von                                | 22.      |
| 12. 1. Lehrer der<br>Borschule<br>Meyer.                | ib bie Rart                                 | allgeneine<br>n Globus un<br>wurde nach   | ing buid bu                               | raninaultify                                 | Borbegri<br>cepa, mit B                                     | : 2 St. n<br>efendere Eu<br>6 St. w. | Geographic<br>E Erbe, inst                             | A. 4 Religion. 6 Deutich. 6 Rechnen. 6 Schreiben. 2 Geographie. 2 Singen. | 26.      |
| 13. 2. Lehrer der<br>Vorschule<br>Schwantz.             | horäfe.<br>ementen an                       | lieder und C<br>den cesten El             | ennig ven                                 | deute vereit                                 | in, Befchrän                                                | Et. m. II                            | Singen: 2<br>lich vertheil                             | .∂ B.                                                                     | 26.      |

#### Verordnungen der Sohen Königlichen Behörden. II.

Im Laufe biefes Schuljahrs find folgende Berfügungen und Mittheilungen eingegangen:

1. Bom 5. April 1864. Es wird uns vom Roniglichen Provingial-Schulcollegium ein Gremplar bes Hippolytus Romanus und des Titus Bostrenus pom Dr. de la Garde jum Geschenk fur bie Lehrerbibliothef überfandt.

2. Bom 6. April. Es werden uns aus den "Allgemeinen Beftimmungen über Ausbildung und Prüfung für den Koniglichen Forstverwaltungebienft" vom 7. Februar b. 3. die Bedingungen für die Bulaffung zu biefer Laufbahn mitgetheilt, von welchen wir bier hervorheben, daß das Beugniß der Reife als Abiturient von einem Preußischen Gymnafium mit einer unbedingt genügenden Cenfur in ber Mathematif bagu erforderlich ift.

3. Bom 24. Mai. Die Schüler, welche fpater auf bas Gewerbeinftitut überzugehen beabfichtigen, find auf bas dafelbft unerläßliche Erforderniß einer genügenden Fertigkeit im Freihand- und Linear-

zeichnen und auf eine gewiffenhafte Benugung des Zeichenunterrichts bingumeifen.

4. Bom 3 Juni. Rach einer Mittheilung des Konigl. Appellations-Gerichts gu Stettin ift für junge Leute, die in den Juftig-Subalterndienft eintreten, Aussicht vorhanden, nach erfolgter praftifcher Ausbildung und Ablegung ber Aftuariats-Prufung fehr bald in den Genuf von Diaten ju gelangen.

5. Bom 25. Juni. Es werden Anordnungen getroffen, um den gu häufigen Wechfel von

Soulbuchern gu verhüten.

- 6. Bom 30. Juni. Bon Ge. Ercelleng bem Berrn Minifter v. Mubler erhalt bie Lehrerbibliothet zum Geichent "Das deutsche Kirchenlied bis Anfang des 17. Jahrhunderts" von Ph. Wackernagel Bb. 1.
- 7. Bom 2. Juli. In bem nachsten über bie Jahre 1862 64 gu erftattenden Bermaltungebericht ift insbesondere auch das Maaß der griechischen und lateinischen Lecture in ben oberen Rlaffen der Symnafien näher auszuführen.
- 8. Bom 13. Juli. Als Gefchent für bas Gymnafium wird uns vom Koniglichen Provinzials Schulcollegium "Das Bater Unfer und die Ginfegungsworte, 2 alte Melodien mit bingugefügter Begleitung", von 3. Bogenbardt überwiefen.
- 9. Bom 1. Auguft. Wir erhalten vom Rector ber Koniglichen Universität Greifsmalb in banfenswerther Beife gur Bertheilung 10 deutsche und 10 lateinische Exemplare bes Lectionstatalogs gugefandt.
- 10. Bom 4. Auguft. Bir erhalten vom Ronigl. Provinzial-Schulcollegium 4 Exemplare bes Protofolls der zweiten Directoren-Berjammlung in Stettin zugeschicht.

11. Bom 29. September. Bon der Roniglichen Regierung in Stettin werden einige Beftim-

mungen niber den Besuch des Koniglichen Gewerbe-Inftitute mitgetheilt.

- 12. Bom 17. October. Es wird bas vorzügliche Buch bes herrn Geheimen Dber=Regierungs= raths Dr. Bieje "Gine hiftorifch-ftatiftifche Darftellung des bobern Schulmefens in Preugen" gur Unichaffung für die Lehrerbibliothet empfohlen.
- 13. Bom 20. October. Es wird die provisorische Beschäftigung ber Schulamts-Candidaten Dr. 2. Sahn aus Greifswald und Dt. Treu aus Stendal genehmigt.

14. Bom 2. Januar 1865. In ber Busammensegung ber Koniglichen wissenschaftlichen Prü-

funge-Commiffion gu Greifswald wird für das Jahr 1865 nichts geandert.

- 15. Bom 6. Januar. Außer ben 167 an die Geheime Regiftratur des Koniglichen Minifteriums einzusendenden Programmen find von jest an ftatt ber fruberen Angahl 247 Eremplare an das Ronigl. Provingial=Schulcollegium gu ichiden.
- 16. Bom 25. Februar. Bon Gr. Ercelleng bem Berrn Minifter v. Mühler wurden als außerordentliche Unterstüßung 150 Thir. bewilligt.

## madidal malligehrmittel der Schulen Gronde

I. Die Lehrerbibliothet unter Aufsicht des Pror. Dr. Bolfmann wurde in folgender Weise vermehrt:

1. Durch die bereits oben bezeichneten Geschenke der Königlichen Behörden; serner vom Herrn Justizrath Scheele hieselbst: Fortsehung der Baltischen Studien; vom Herrn Pror. Dr. Volkmann: Athenaeus ed. Dindorf; nach dem Vermächtniß des Dir. Gotthold in Königsberg Dessen Werke herausgegeben durch Dr. Schubert; vom Herrn Buchbindermeister Koht hieselbst: L. v. Beethoven's Leben und Schassen von Marx; vom Unterz.: Em. Swedenborg, Den sanna Christna Religion 1—2 Delen; Om nya Jerusalem; und v. Walden Uplysning om Swedenborgs Skrifter.

2. Durch folgende neue Erwerbungen: L. Wiese, das höhere Schulwesen in Preußen; Richeter, die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts; Wețel, Hymnopwographia; Ph. Wackernagel, Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenlieds; Josephi opera omnia ed. Bekker; Augustini de eivitate dei ed. Dombart; Prudentii carmina ed. Dressel. — Stobaei eelogwe ed. Meineke; Joannes Lydus ed. Bekker; Plinii hist. nat. ed. Janus. — Demosthenes und seine Zeit von A. Schäfer; Geographie von Griechenland von Bursian I; Friedsländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms 2. — Kosegarten, Wörterbuch der Niederdeutschen Sprache. Bd. I, 1—3; Bolfslieder von Wolff; Deutscher Liederhort von Erk. Geschichte der Musik von Ambros. — Stenzel, Geschichte des Preußischen Staats; Giesebrecht, Wendische Geschichten; Geiser, Geschichte Schwedens; Lappenberg Pauli, Geschichte von England. — Dazu die Fortsehungen von Schmid's Encyclopädie, vom Centralblatt, von Mügell's Zeitschrift, von Grunerts Archiv.

II. Die Schülerbibliothek unter Leitung des Dberl. Dr. Kalmus wurde ebenso durch Gesichenke und aus den Schülerbeiträgen vermehrt. Geschenkt wurden rom Hrn. Klempnermstr. Keil: Missionsberichte Jahrg. 1861. v. Hippel Lebensläuse. Dazu kamen: Herolf und die Sendboten v. Pfass; v. Reinsberg, Das festliche Jahr; Franck, Geschichte der Kunst; Tutschek, Die Natur; Herzberg, Die asia. Feldzüge Alexanders; Wägner, Kom; Winterseld, der schleswigsholsteinische Krieg; Lübker, Kaiser Julians Kampf und Ende; Kramer, Carl Ritter; Kahle, Claudius und Hebel; Wunderliche Neisen von v. Seld; Marcard, ein Literatenleben u. a.

III. Das Phhfikalische Cabinet unter Leitung bes Mathematikus Dr. Lieber wurde in angemeffener Beise erganzt.

Für die eben erwähnten Geschenke sagen wir auch bei dieser Gelegenheit noch einmal unsern berglichsten Dank.

### IV. Chronik der Schule.

In der Zusammensetzung des Lehrer-Collegiums find in diesem Schuljahr folgende Beränderungen eingetreten. Der wissenschaftliche Hülfslehrer Dr. Noß, welcher zu Oftern v. I. vom Curatorium zum vierten ordentlichen Lehrer gewählt und als solcher von dem Königlichen Provinzial-Schuleollegium bestätigt wurde, hat, nachdem er durch eine längere Krantheit verhindert war, nach den Sommerserien seinen Unterricht wieder aufzunehmen, zu Michaelis v. I. eine Stelle als zweiter Mathematiser an dem Gymnasium in Frankfurt a. D. erhalten. Wir haben es hier mit Dank anzuerkennen, daß derselbe durch seine frische, belebende Persönlichteit in und namentlich auf dem Spielplatz auch außer der Schule ans regend auf die Jugend gewirft und dieselbe durch seinen Unterricht in erfreulicher Weise gesördert hat. Als wissenschaftliche Hülfslehrer waren seit Oftern v. I. die Cand. der Theologie Mroczek und Dittmann und, nachdem der Letztere Michaelis v. I. an die Cadettenschule zu Verlin übergegaugen war, seit dieser Zeit die Cand. des Schulamts Dr. Jahn und Treu beschäftigt. Das Lehrercollegium wird also

durch den unterzeichneten Director Dr. Bingow, durch die Oberlebrer Prorector Dr. Bolfmann, Conrector Dr. Ralmus, Subrector Dr. Frand, burch bie ordentlichen Lehrer Dr. Better, Dr. Sante und Dr. Lieber, burch die Cand. Dr. Jahn, Mtroczet, Treu, burch den technischen Lehrer Schulg

und an der Borichule durch die beiden Lehrer Meger und Schwant gebilbet.

Die Schülerfrequenz betrug mahrend des Sommerhalbjahrs in I 13; II 24; O. III 25; U. III. 37; IV 46; V 47; VI 44 zusammen 236; in der Borschule 40 und 30, zusammen 70, insgesammt 306; barunter 282 evangelische und 24 jubifche, 182 einheimische und 124 auswärtige Schuler; mabrend des Winterhalbjahrs in I 10; II 21; O. III 25; U. III 30; IV 43; V 46; VI 38, zusammen 213; in der Borichule 51 und 23, zusammen 74, insgesammt 287, darunter 266 evangelische und 21 judische, 167 einheimische und 120 auswärtige Schüler, und zwar die Gymnafialschüler im Januar 1865 in folgender Ordnung\*):

#### Prima:

1. Hermann Petrich a. Bahn 191/2 Jahr.

Gustav Hirschfeld 17

- Theodor Freuer a. Rakitt b. P. 213/4 Hermann Kropatschek a. Nahausen b. Königsberg 163/4
- Theodor Nœsske 201/4

- 6. Max Seeliger a. Stresow b. Bahn 183/4
- Camillus Wendeler a, Simonsdorf b, Soldin 211/2 8. Johannes Schlichting a. Beyersdorf b. P. 171/
- 9. Gustav Mudrowsky a. Neuendorf b. Soldin 191/2
- Otto Lange 193/4.

#### Secunda:

1. August Kranz a. Repenow b. P. 173/4

Albert Gemoll 171/4
Julius Zimmermann 171/2

- Otto Gerstenberg 16<sup>1</sup>/<sub>4</sub>
   Friedrich Wendlandt a. Altstadt-P. 14<sup>3</sup>/<sub>4</sub>

6. Paul Ziegel 183/4

- Paul Jonas a. Drossen 171/2
- 8. Immanuel Bonnet a. Ornshagen b. Rügenwalde 18
- 9. Hugo Steffenhagen 163/4
- Clemens Engel 17.
- 11. Friedrich Niesemann 153/4

- 12. Hugo Bölicke a. Wittstock 171/4
- Heinrich Seefeldt a. Gr. Rischow b. P. 181/4
- 14. Wilhelm Wapenhensch 17
- 15. Gustav Schlutow 161/4
- 16. Martin Jacobsthal 14<sup>3</sup>/<sub>4</sub>
  17. Paul Ilgen a. Polzin 16<sup>3</sup>/<sub>4</sub>
- 18. Hermann Hartwig 171/2
- 19. Oswald Hübner 17
- Wilhelm Rahn a. Linde b. Bahn 191/4
- 21. Julius Zietlow 191/4.

#### Ober-Tertia:

- 1. Wilhelm Gemoll 14
- Albert Hensel 161/2
- Robert Schönfeldt 153/4 Emil Schmoginski 15
- 5. Karl v. Schöning a. Lübtow A. b. P. 153/4
- Reinhold Bergemann 16
- Emil Grützmacher 16
- 8. Franz Pupke a. Lietzgöricke b. Königsberg 161/4 9. Paul Quade 15 1/4 10. Karl Rücker a. Soldin 173/4
- Karl Bussgahn 15<sup>1</sup>/<sub>4</sub>
   Friedrich Liskow a. Soldin 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>
- Gustav Wolter a. Nörenberg 161/4

- 14. Gerhard Zietlow a. Neumarkt 143/4
- 15. Emil Zenke 12½
  16. Hans Sachse a. Köselitz b. P. 15¼
  16. Massau 17. Karl Müller a. Faulenbenz b. Massow 14
- 18. Siegfried Ruhland a. Spechtsdorf b. M. Friedland 151/4
- Wilhelm Stange 161/4 19.

- 20. Karl Strübing 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>
  21. Alexander Scheele 14<sup>3</sup>/<sub>4</sub>
  22. Gustav Knape a. Katzig b. Soldin 16 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>
- 28. Johannes Rahn a. Linde b. Bahn 133/4
- 24. Johannes Friedrich 161/2
- 25. Karl Nehring a. Rakitt 163/4-

#### Unter-Tertia:

- Wilhelm Platzer a. Bahn 161/4
- Franz Hedtke 153/4
- Gustav Schröder a. Sabow b. P. 163/4
- Salli Jacob 14<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Elias Zinzow 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>
- Johannes Kropatschek a. Nahausen a. Königsberg 15
- Max Prawitz a. Gr. Latzkow b. P. 15 Hermann Schröder a. Sabow b. P. 15
- 9. Karl Isert a. Lippehne 161/4
- 10. Emil Kohlschmidt 143/4
- Robert Heese 131/2

- 12. Ernst Büchsler a. Schönow b. P. 151/4
- 13. Adolf Dorn a. Neuendorf b. Bahn 163/4
- Ernst Löwe a, Löcknitz b, Stettin 14
- 15. Rudolf Kieser 14
- 16. Robert Gossow a. Kunow b. P. 153/4
- 17. August Rusch a, Loist b, P. 153/4
- 18. Eduard Löwe a. Löcknitz b. Stettin 17
- Johannes Stange 12<sup>3</sup>/<sub>4</sub>
   Hermann Obenaus a, Schillersdorf 12<sup>1</sup>/<sub>4</sub>
- 21. Albin Hesse 153/4
- Paul Pfotenhauer a. Sommersdorf b. Pencun I4

Wo nichts Raberes bemerkt wird, ift ber Wohnort ber Eltern Puris.

| 23.  | Richard Wendorff 13                                                                                                  | and the   | 26.     | Emil Zühlsdorff a. Zachan 143/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.  | Paul Ebers a. Kl. Rischow b. P. 15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                       | 4117 1119 | 27.     | Julius Lange 141/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25.  | Wilhelm Bartz a. Kl. Rischow b. P. 151/4                                                                             | 20 (1)    | 28.     | Gustav Zimmermann 141/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Course Sund and Individual Polare Cake                                                                               |           | JE . 1  | the Wieber burd ble famin line Sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | to Alliabar anno made and                                                                                            | lua       | rta:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.   | August Birkholz a, Arnswalde 16                                                                                      | Auto A    | 23.     | August v. Nassau 143/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.   | Albert Zorn 133/4                                                                                                    | minin     | 24.     | Walter Küster ll <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.   | Otto Inde 131/4                                                                                                      | 1000 -    | 25.     | Jacobi Sperling 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.   | Emil Hirsch a Berlin 123/4                                                                                           | 1         | 26.     | Paul Strübing 121/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.   | Ernst Wellmer a. Brietzig 143/4                                                                                      | 15(1)[13] | 27.     | Ernst Splinter 13 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.   | Otto Friedrich a. Glasow 16                                                                                          | III .     | 28.     | Otto Badke a. Jacobsdorf 131/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.   | Otto Schnuchel a. Kl. Schönfeldt 121/4                                                                               | In death  | 29.     | Hermann Gutknecht a. Megow b. P. 141/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . 8. | Hugo Voy a. Breslau 143/4                                                                                            |           | 30.     | Theodor Körner 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . 9. | Albert Fechtner 15                                                                                                   | 3Dat      | 31.     | Gustav Wolff a. Greiffenhagen 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.  | Ulrich Küster 12½                                                                                                    |           | 32.     | Richard Gutknecht a. Megow b. P. 133/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.  | Theodor Grosse a. Kl. Lindenbusch b. Soldin 153/                                                                     | 4         | 33.     | Richard Megow a. Leutzen b. Stettin 151/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12.  | Gustav Roloff 131/4                                                                                                  | 101 111   | 34.     | Felix Hoffmeister a. Garz 12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13.  | Franz Rathke 14                                                                                                      | 10        | 35.     | Johannes Zinzow Il <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.  | Julius Maass a. Bahn 141/2                                                                                           | -1        | 36.     | Paul Exner 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15.  | Erich Homuth a. Arnswalde 14                                                                                         | 3         | 37.     | Franz Stephani a. Wartenberg b. P. 131/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16.  | Paul Wendlandt a. Altstadt P. 121/4                                                                                  | 1         | 38.     | Theodor Stute a. Altstadt P. 121/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17,  | Albin Biedermann 14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                      | .01       | 39.     | Ernst Breuer a. Stargard 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18.  | Karl Schewe a. Kl. Rischow 153/4                                                                                     | 0 6 1     |         | Paul Wolter 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19   | Richard v. Schöning a. Lübtow A. b. P. 123/4                                                                         | BULL      | 41.     | Julius Schneider 141/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20.  | Ludwig Lehmann 141/2                                                                                                 | 221       | 42.     | Paul Zedelt a, Sellin b. Bärwalde 143/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21.  | Gustav Koch 15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                           | 13.       | 43.     | Karl Wendeler a. Simonsdorf b. Soldin 153/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22.  | Theodor Wex a. Greiffenhagen 123/4                                                                                   | -1-1      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | Akusmar Sohlutan 161                                                                                                 | 1111      | nta:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 4k la Ment cernité                                                                                                   | gui.      | H b a.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.   | Karl Berg a, Arnswalde 131/4                                                                                         | 34 1      | 24.     | Oscar Kienbaum 123/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.   | Friedrich Lüschow a. Garz 143/4                                                                                      | 101       | 25.     | Siegmund Schlichting a. Beiersdorf b. P. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.   | Siegfried Michaelis 121/4                                                                                            | 44        | 26,     | Richard Prawitz a. Gr. Latzkow b. P. 121/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.   | Helmuth Pintsch 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                       | -1        | 27.     | Richard Jacobsthal 111/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.   | Hermann Bläsing 123/4                                                                                                | -19-      | 28.     | Heinrich Keil ll 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.   | Karl Wendeler 15 1/4                                                                                                 |           | 29.     | Richard Grosse a. Lindenbusch b. Soldin 121/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.   | Adalbert Gunkel a. Jauer 12                                                                                          | 770       | 30.     | Karl Jungklaus 121/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 8. | Adalbert Freuer a. Rakitt 13 1/4                                                                                     | 7.        | 31.     | Karl Holtz a. Boldekow b. Anclam ll <sup>1</sup> /4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.   | Isidor Heimannsohn 123/4                                                                                             | ALL       | 32.     | Heinrich Freuer a. Rakitt ll <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.  | Max Pauli II                                                                                                         | 101       | 33.     | Richard Kundler a, Berrin 113/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.  | Gottfried Stange a. Brietzig b. P. 141/4                                                                             | 101       | 34.     | Richard Giese 131/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12.  | Gustav Liebenow 14                                                                                                   | 174       | 35.     | Gustav Marwitz 131/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13.  | Julius Esser a. Reichenwalde 13                                                                                      |           | 36.     | Erich Burchardi a. Barnimskunow b. P. 113/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.  | Oscar Mitzlaff Il <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                        | 1         | 37.     | Max Gossow a. Kunow b. P. 13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15.  | Karl Kuppermann 133/4                                                                                                | 100       | 38.     | Ernst Mitzlaff 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16.  | Ferdinand Megow a. Leutzen b. Stettin 15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                 | -14       | 39.     | Ludwig Voss 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17.  | Gustav, Heimann 133/4                                                                                                | 100       | 40.     | Wilhelm Fechtner 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18.  | Bernhard Elsasser 12 1/4<br>Johannes Maske Il                                                                        | 177-1     | 41.     | Robert Efflinger 13<br>Ernst Andrasch 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20.  |                                                                                                                      | 1100      | 43.     | Emil Friedrich II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.  | Johannes Maske a. Barfussdorf b. Gollnow 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Otto Elsasser 13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 10-       | 44.     | Adolf Schildener 121/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22.  | Hermann Schönfeldt 131/4                                                                                             | 1         | 45.     | Hermann Sehlmacher 113/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23.  | Reinhold Wilde a. Liebenow b. Bahn 111/4                                                                             | 18        | 1-19    | Seminative II/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20.  | Theoenow b. Dann 1174                                                                                                |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                      | Sex       | + 0.    | A THE REAL PROPERTY AND A STATE OF THE PARTY |
|      |                                                                                                                      | DOY       | . 6 26. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.   | Emil Schultz 12                                                                                                      | - 1       | 11.     | Conrad Wunderman 91/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.   | Paul Keil 91/2                                                                                                       | 101       | 12,     | Albrecht Biedermann ll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.   | Ludolf Victor 101/4                                                                                                  | THE       | 13.     | Wilhelm Michaelis a. Lettnin b. P. 111/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.   | Gustav Jähnke ll <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                         | 17.       | 14.     | Friedrich Kranz a. Repenow b. P. 103/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.   | Otto Dietzel II                                                                                                      |           | 15.     | Kurt v. Wedell a. Vossberg b. Freienwalde ll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.   | Gustav Miltz 14                                                                                                      | 21        | 16.     | Paul Fürstenau ll <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 7. | Fritz Bergemann II                                                                                                   | 18        | 17.     | Karl Schönfeldt ll <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.   | Emil Esser ll'/4                                                                                                     | 9717      | 18.     | Ludwig Liebenow 111/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.   | Adolf Heimann ll <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                         |           | 19.     | Robert Andrasch 14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.  | Hermann Braun 121/4                                                                                                  | att min   | 20.     | Arnold Obenaus a. Schillersdorf Il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                      |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ter. Elle & abitmienbin

Mari 1814 au Deushagen bei

- Emil Hartwig 141/4
- 23. Max v. Nassau 111/4 24. Albert Wolff 93/4
- Hermann Pehlow a. Liebenow b. Bahn 113/4
- 26. Arnold Bläsing 123/4
- 27. Ludwig Hesse 83/4
- Max Kohlschmidt 91/2
- Wilhelm Seefeldt a. Altstadt P. 121/4
- 21. Albert Schönfeldt 121/4 30. Waldemar Sperling 111/2
  - 31. Heinrich Zühlsdorff a. Rakitt ll
  - 32. Emil Kuppermann Il1/4 33. Nathan Sperling 93/4
  - Ernst Albrecht 91/2 34.
  - Wilhelm Schneider a. Craatzen 101/4 35.
  - 36. Gustav Schultze a. Altstadt P. 93/4
  - 37. Robert Behnke 101/4.

Abgegangen find zu Neujahr aus U. III Gubn'er und Sirich; aus V Wolter und aus VI Sirid.

Das Schuljahr murbe gu Dftern v. 3. am 4. April in gewöhnlicher Weise mit ber Aufnahme der neu eingetretenen Schüler und deren Berpflichtung auf die vorgelesene Schulordnung eröffnet. Der Unterricht, nur durch die geseslichen Ferien und durch die Fefttage unterbrochen, dauerte vom 4. April 1864 bis zum 30. September und vom 11. October bis zum 11. April 1865. Der Gefundheitszuftand ber Schüler fonute im Allgemeinen befriedigen, doch haben wir auch in Diesem Jahre einen Todesfall unter ben Schulern zu beflagen gehabt. Der Dber-Tertianer Bermann Cbert, welcher ichon von Reujahr v. 3. an wegen eines fich immer mehr ausbildenden Lungenübels die Schule nicht hatte besuchen fonnen, erlag am 23. Juli feiner Rrantheit und ift im Glauben an feinen Erlofer ftill und fanft in ben Urmen feiner Eltern entichlafen. Bir baben in ihm einen treuen, biedern, ftrebfamen Couler verloren und bewahren ihm ein freundliches Andenken. Seine Beerdigung unter bem feierlichen Beleite ber Lehrer und Schüler des Gynnnafiums erfolgte am folgenden Sonntag Nachm. - Bon den Lehrern waren wiederholt burch Rrantheit verhindert, ihren Unterricht regelmäßig zu ertheilen außer dem Cand. Mroczef ber Behrer Schulg, ferner ber Pror. Dr. Bolfmann, Dberl. Dr. Franck, Dr. Janke und Dr. Jahn; Dr. Nog, wie ichon erwähnt, bas gange zweite Commerguartal. Ferner murbe eine Bertretung des Unterg. vom 19. - 21. Mai v. 3. mahrend der Dauer der gu Stettin abgehaltenen Directoren-Confereng, des Dr. Nog, der Lehrer Treu und Schulg, bes Pror. Dr. Bolfmann auf einige Tage wegen Beurlaubung erforderlich. Im Uebrigen ift ber regelmäßige Berlauf bes Unterrichts mit Gottes Gulfe nicht weiter geftort worden.

Bom 17. - 20. Mai v. S. fand unter dem Borfis des Koniglichen Commiffarius herrn Provingial-Schulrath Dr. Behrmann gu Stettin Die zweite Pommeriche Directoren-Confereng ftatt und zwar über die vorher in den einzelnen Lehrerconferengen besprochenen und dann in besonderen Berichten oder Gutachten eingehend erörterten Fragen: 1. Ueber Die an den Gymnafien und Realichulen bei ben Berschungen ber Schüler in eine bobere Rlaffe zu beobachtenden Grundfage. 2. Ueber einen Borschlag gur Bebung ber claffifchen Studien auf den Gymnafien. 3. Ueber den Unterricht im Frangofischen an ben Gymnafien und Realfchulen. 4. Ueber die an ben boberen Schulen in Anwendung kommenden Schulftrafen.

Um 15. Juni feierten mir wieder in der bisberigen Beife unfer jährliches Ottofeft, indem wir biefen namentlich fur Poris geweihten Tag bagu benutten, theils bas Gebachtniß an bas in biefer Stadt hier in Pommern guerft eingeführte Chriftenthum und die fpater ebenso bier zuerft gepredigte und von der Bürgerschaft angenommene Lehre Luthers zu erneuern, theils durch Borträge und Gedichte auch in niederdeutscher Mundart die Renntniß der pommerschen Geschichte und Sprache bei der Jugend zu verbreiten. Weil am Nachmittage bas Diffionsfeft gefeiert wurde, hatte bie übliche Turnfahrt nach ber etwa eine Meile entfernten Stadtbeide ichon am Nachmittag des 14. Juni trot des nicht gang vergeblich drohenden Regengewölks mit ungeftorter Munterkeit der Jugend stattgefunden.

Um 23. August traf ber Ronial. Commiffarins herr Provingial. Schulrath Dr. Behrmann

hier ein, wohnte in mehreren Klaffen dem Unterricht bei, und es murbe dann am folgenden Tage unter seinem Borsis die Abiturienten=Prüfung\*) abgehalten. Alle 4 Abiturienten:

1. Paul Schlichting geb. 19. März 1844 zu Isinger bei Pyrig, ev. Conf., Sohn des

Superintendenten G. gu Bepersdorf;

2. Johannes Bonnet geb. den 4. Mai 1844 zu Ornshagen bei Rügenwalde, ev. Conf., Sohn des Fabrikbesigers B. daselbst;

3. Sugo Beimte geb. 23. Januar 1847 ju Pyrig, ev. Conf., Gohn des Lehrers B. an ber

Stadtschule; 4. Paul Biedermann geb. 26. November 1844 zu Pyrit, ev. Conf., Sohn eines verftorbenen Kaufmanns hierselbst,

haben das Zeugniß der Reife erlangt und gedenken die beiden ersteren in Halle Theologie, die beiden letteren in Berlin Mathematik und Philologie zu studieren.

Am Sonntage nach dem Reformationsfeste wurde von allen Lehrern und confiirmirten Schülern die Feier des beiligen Abendmabls begangen.

Am 17. Dezember feierten wir das Siegesdankfest für den ruhmvollen Feldzug in Schleswig mit patriotischen Gesängen, Liedern und Vorträgen, welche uns in einzelnen Kriegsbildern die Geldenthaten unseres Heeres vor die Seele führten und wohlgeeignet waren, die Jugend zur Nacheiserung zu ermuntern.

Der Unterg. fprach fich babei in seiner Rede in folgender Weise aus:

Es ist ein Siegesdanksest und eine Friedensseier, welche wir heute hier zunächst im Kreise unserer Schule und morgen dann im ganzen Baterland an heiliger Stätte in der Kirche seierlich begehen. Schon die Art der Feier zeiget deutlich, wem vor Allem wir zu danken haben. Bor dem König der Heerschaaren, dem obersten Kriegsherrn, der im Himmel thronet und von dort lenkend und leitend auf alle Mensschenfünder herabsiehet, beugen wir unser Kniee, denn er hat Großes an unserm Bolk gethan, deß sind unser Herzen fröhlich. Die Ueberschrift zu unserm Siegesseskeste salso lautet: Alle, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie aussahren mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht müde werden.

Wir alle haben diesen Kampf, den vornehmlich unser ritterlicher König für des Vaterlandes Recht und Ehre aufgenommen und mit unserm tapfern Kriegesheer so über alles Hossen ruhmvoll und siegreich zu Ende geführt hat, mit wachsender Theilnahme Schritt für Schritt begleitet, haben ihn von seinem ersten Entstehen die ganze ununterbrochene Siegeslaufbahn hindurch bis zu all den herrlichen Ersolgen mit durchslebt, — und auch bis in die stillen Räume dieser Schule ist der Siegesjubel hineingedrungen, als die gewaltigen Bollwerke dänischen Tropes bei Düppel erstürmt, und bald in einzig fühnem Siegeslauf auch des Feindes letzte Hossenung die breite Meeresfluth überschritten wurde, die dann das Hannibal ante portas die Feinde auf ihrem Inselreich mit panischem Schrecken erfüllte, und nun alsbald der Friede als schönste Frucht dem Sieger in die Hände siel. Aber fragen wir vor Allem, was war das Große, das

<sup>\*)</sup> Die gestellten Aufgaben waren folgende: 1. Für den deutschen Aufsat: Mit welchem Rechte ist gesagt worden: Muth zeiget auch der Mameluck, Gehorsam ist des Christen Schmuck? 2. Für den lateinischen Aufsat: De redus a Romanis in Germania gestis. — 3. Für die mathem. Arbeit: 1. Zemand verleiht eine Summe von a Thlr. zu P % zu halbjährlicher Zinszahlung; von derselben nimmt er jedoch alle halbe Jahre außer den Zinsen noch eine gemisse Summe, im Ganzen den Thlr.; wann wird von der ganzen Summe nichts mehr übrig sein? Zahlenbeispiel: a 10,000; b = 400; P = 4½. 2. Die Kanten dreier Würfel sind zu berechnen, wenn die Summe der 3 Kanten dieser Würfel = a, die Summe ihrer Grundssächen = b, und die Kante eines Würfels die mittlere Proportionale zwischen den Kanten der beiden andern Würfel ist. (a = 14 Fuß, b = 84 [] Fuß). 3. In einem Sehnenviered ist gegeben der Radius des unschriebenen Kreises = r, eine Seite a und die beiden Wintel α u. β, welche die a gegenüberliegende Seite mit den beiden Diagonalen bildet; die übrigen Seiten sind zu berechnen. (Zahlenbeispiel r = 3 zoll; a = 2 zoll; α = 27°29'; β = 39°17';) 4. Von einem schiefen Regel ist gegeben die größte Seite = a, die kleinste Seite = b und die Are = c; wie groß ist der Inhalt des Regels? (Zahlenbeispiel: a = 11 Tuß; b = 8 Fuß; c = 9 Fuß).

Erhabene in biefem Rampfe, mehr als Alles fonft geeignet, wie ein erquidender Balfam auch die vielen Bunden, welche ber Rampf, jum Theil auch uns bier in nachfter Rabe\*), geschlagen bat, zu beilen, die vielen Thranen gu trodnen, jo mar es querft die beilige Beibe, welche diefem Rampfe aufgeprägt mar wie wenig anderen. Die Rabnen, die Rampfer, die Waffen maren geweiht. Unfere tapfern Rrieger hatten im Ernft des Rampfes, wo das memento mori von allen Seiten und in den verschiedenften Geftal= ten auf fie eindrang, ein Gefühl, ein Bewußtsein bavon befommen, daß ber Mensch aus Gottes Sand erschaffen, nichts ohne ibn, aber mit ibm alles vermag, mit feinem Wort geftartt auch ben Tod fühn und ruhig ins Angeficht ichauen fann, weil zwar ber Leib mit feinen Gliedern ben Wefchoffen verfallen fein mag, aber die Geele Gott gebort. Daber tam in diefem Rampfe, mehr als wir fonft gebort, bas allgemeine Berlangen nach Gottes Wort, nach feinem hochheiligen Sacrament, nach Predigt und Seelforge. Und welch ein Anblick! Die Diener des Worts, fie verlaffen die fühnen Streiter auch im Rampfe nicht; da fcreiten die muthigen Priefter an der Seite ihrer Regimenter bem Feind entgegen, mit ihrer Gulfe, ihrem troftreichen Bufpruch auch den Sterbenden noch nahe zu fein. Und wieder auf dem Schlachtfeld, wie hat die driftliche Liebesthätigfeit, ohne Unterschied der Confessionen, in feltenem Betteifer und bewunderns= werther Singebung bis mitten in ben Rugelregen der Feinde fich fcon bewährt, die Bermundeten, ob Freund ob Feind, aus den Leichenhaufen hervorgesucht und fcmerglos beimgeführt, ftill gepflegt und ge= troftet in mahrhaft erhebender Beife. Schienen doch die heldenmuthigen Tugenden unferer alten Borfahren driftlich verflärt in unseren Frauen wiedererwacht zu fein, und viele, felbst die verhartetsten Krieger hat ihre garte, ftille, aufopfernde Pflege bis ju Thranen erweicht, daß ihnen ihre Sterbeftunde leicht ge= worden und fie feelig und in Frieden entschlafen konnten, oder aber wiedergenesen oft einen Geegen für ihr ganges Leben mit hinwegnahmen. - Ja der Rampf war geweiht: darum gab der herr ihm Sieg auf Sieg, so unblutig und fo reich gefront, wie taum gu hoffen war.

Und feben wir und die Rampfer felber an. Europa hat es wie vor 50 Jahren von Neuem er= fahren, fremde Rriegsführer haben es mit ftaunender Bewunderung anerkannt, mas das beißt ein Bolf, ein preußisches Bolf in Baffen. Nicht ein Bolfsbeer, davor und Gott bewahre, aber ein heer bes Bolfs, aus feinem beften Kern erwachsen, die Bierde und ber Stolz, Schild und Schwert unferes Bolfs. Ja es waren Preugens Cobne, unfre Bruder, die dort auf deutschem Boden fur Deutschlands Chre und unser Recht fo muthig gefampft, ihr Blut, ihr Leben gelaffen haben: Fleifch von unferm Fleisch und Bein von unferm Bein. Gin jeder Preuße hat es empfunden, aber wer je des Ronigs Rod getragen oder noch trägt, dem ichwoll bei jeder Siegesnachricht mohl noch mächtiger die Bruft von dem begeifterten Gefühl, das find wir felber, die dort gestanden und gefiegt. Bu dem ausgedienten Rern unserer Beerestorper, als bem feften Stamm, wie unfres Ronigs Beisheit und Rriegserfahrung ihn verftarft und neu organis firt bat, tommen von den Banten der Sorfale, mitten aus den Prufungsarbeiten, vom Pflug auf dem Felde und fonft von ihrer friedlichen Arbeit auf den Ruf des Ronigs, als die Rriegsdrommete erscholl, fo viele jest noch nöthig waren, zu ihren alten Sahnen herbei und bald wieder verwachjen und zusammenge= fittet mit den geubten Rriegern durch das enge Band gutpreußischer Rriegsordnung und Bucht haben fie alle gestanden wie ein Mann. Preugens Gohne haben feft gestanden und nicht gezagt in des Winters eifiger Ralte, als fie ihre Bluttaufe erhielten vor Miffunde und unaufhaltsam über die Schlei trop bes fast 24stündigen hungers und unfäglicher Strapagen den Feinden nacheilten bis Flensburg, um die vom Das newert Flüchtigen zu erreichen und abzuschneiben, haben nicht gezagt, als fie mitten im Schnee und Waffer gegen jene gewaltigen Bergwälle Schritt für Schritt unter beständigem Rampfe und Rugelregen fich eingruben und vordrangen, bis bie fuhnen Rletterer und Sturmer fich unwiderstehlich Bahn brachen, hindurch

<sup>\*)</sup> Wohl war es ein tief bewegender, erschütternder Anblick, als bei der Leichenfeier in der Kirche zu Craahen die ehre würdige Mutter und die jugendliche Wittwe mit dem findlichen Knaben und die Brüder um den Sarg des trefflichen helbenmuthigen Hauptmanns v. Cranach, der auf Düppel gefallen, niederknieten, und ebenso haben wir mit inniger Theilenahme hier in Pyrih später den jugendlichen Helben, den Fähnrich v. Convenant, zu Grabe geleitet.

und hinauf die fteilen Bergwände binan, trog Sugangeln und Gräben und Feuerschlunden, bis die blutige Siegeslaufbahn gurudgelegt mar und die ichmarzweißen Banner von allen gebn Schangen berabwehten- ein großer Sieg, bag aus fremdem Munde das ftolge Bort ericoll: Mit folden Truppen fonne man bie Welt erobern. Und weiter noch nach furger Raft war es unfern Siegern wie ein Kriegsspiel, wie ein frober Wettfampf, die lette Waffe noch den Danen zu entreißen, über ben breiten Meeregarm zu ichwim= men und mitten in die Batterieen der Feinde binein den neuen Gieg zu tragen. - Und doch bei all den glangenden Erfolgen maren es nicht allein die blutgetranften Lorbeern, welche Preugens Rriegern dort er= wuchsen. Wohl war es dazu noch für uns alle ein bochberziges Gefühl, für ganz Europa eine icone Augenweide und felbit fur die Seinde ein bewunderndes Staunen, zu feben, wie dieje preugischen Goldaten, aus allen Ständen des gangen Bolfes vereinigt, ihre edlen Sitten und geiftige Bildung, ihre provinzielle Gigentbumlichkeit, ihren humor und ihre Treubergigfeit, ja von ihren Gymnafien ber gum Theil auch ihr Latein und ibre Dichtfunft mitgebracht hatten auf bas Schlachtfeld, in die Quartiere. Solche Reinlichfeit und Ordnung und gute Bucht, folche edle, humane Gefinnung und Behandlung ber Feinde, felbst boswilligem Berrathe gegenüber, folche Pflege der Berwundeten, folche Feier und Berherrlichung der tapfern Todten und Unerfennung ber Lebenden: bas bieß bas Rriegshandwert in ben Abelftand erheben, bes ichonen Abels ber edlen, freien Gefinnung; als hatten die Geftalten des Alterthums Mars und Minerva, oder auch Freir und die holde Freia fich auf dem Schlachtfeld wieder zusammengefunden und einander die Sande gereicht.

So bat benn unfer Bolf und Baterland, im langen Frieden berabgefunten, verfannt und wohl verachtet unter den Machten Europas, jeine Ahnentugenden wiedergefunden und hat fich in der Feuerprobe bewährt als die Schugwehr und Wache norddeutscher Macht und Starte. Das Preugenvolf in Waffen hat fich aufgeschwungen wie ein ftolger Abler zu alter angestammter Rraft und Größe. Ja biefes Gefühl hat in allen Preugenbergen fo machtig gegundet, daß das gange Bolf wie ein Mann den fampfenden Brudern, wie es nur fonnte, mit Liebengaben aller Art gu Gulfe eilte. Und haben wir es nicht felbft empfunden, nicht in unferer Mitte felbit erlebt, als jeder auch in diefer Schule, auch in diefer Stadt die Sande regte, mit gu helfen und gu geben, mas er geben fonnte, fo recht aus Bergensluft, damit den fampfenden Brudern die Beichwerden des Binterfeldaugs erleichtert, Die Bermundeten wohl gepflegt und erquicht, Die Sinterbliebenen Der gefallenen Rrieger getroftet wurden? Gie hatten gefampft und geblutet, fie waren gefallen ober gingen immer neuen Gefahren noch entgegen für uns, nicht bloß zu unferm Bortheil, nein auch an unferer Statt. Bas wir nicht fonnten als zu jung ober zu alt, als halb oder gang invalide, als unabfommlich reclamirt ober fonft unbrauchbar, - bas haben fie erlitten und gethan für uns. Wohl mag ein foldes Gefühl nur ber recht tennen, der es in feinem Leben erfahren bat, aber muffen wir's nicht alle, wenn wir fo mit ihnen rechnen und theilen, und mit Scham geftebn, wie gar febr wenig wir doch dagegen für fie gethan haben, ja wie wir gerne geben wollen, wenn wir ein preuhisches Berg haben, soviel ber hohe Rriegsberr, unfer ritterlicher Ronig, fur nothig erachtet, um ein folches Rriegesbeer, den Ruhm, die Stupe und die Ehre unferes Preugenvolks in feiner Rraft zu erhalten und auch auf dem Meere, wozu der ruhmvolle Seldentampf unserer jungen Marine noch besonders ermuntert und den Weg gebahnt bat, eine achtunggebietende Macht zu entfalten?

Und fragen wir nun weiter. Was war es denn, das unserm Bolk in Wassen mit Gottes Huse im Kampse solche Kraft und solchen Sieg gegeben? Das war der Geist, der es durchdringt und fest zusammenhält, der alte, der altpreußische Geist, noch ungebrochen und ungeschwächt, der sesten, strengen Zucht, in welcher seder Mensch bei Licht besehen doch am besten gedeiht und auch in Wahrheit sich wohler sühlt als weun er in Zuchtlosigseit, scheinbar ungebunden, erst recht geknechtet wird und schnell zu Grunde geht. Darum ist in Preußen die allgemeine Wehrpslicht, der allgemeine Kriegsdienst eine Schule ernster, kräftiger Zucht geworden für das ganze Volk, eine wahre Volksschule, trefslich geeignet viel ungesunde Elemente auß dem Volksörper zu entsernen oder zu unterdrücken und dafür demselben immer neue Kraft einzusimpsen und auch für das bürgerliche Leben ein sestes Gepräge zu geben. Dieser Geist der militärischen

Disciplin und Subordination, mit welchem einft bas alte Rom bie Belt erobern fonnte, ber Ordnung, ber Punttlichfeit, bes Geborfams, ber alle Glieber feft zu einem Korper vereinigt. Und ein folder Geerestorper, erfüllt, durchbrungen und beberricht von einer Geele, von einem foniglichen Willen, bat fich bem vielfopfig und vielfinnig regierten und commandirten Feinde gegenüber, man follte denken auch dem Berblendetften gur burchichlagenden Belebrung, mit reichem Ruhm und Glang bewährt. In foldem Beer ericeint ein jeder Soldat mit dem gangen Rorper feft verwachsen, selbstwillig für seinen Ronig, für seine Fahne, für die Chre seiner Compagnie, feines Bataillons, feines Regiments und feines Preugennamens, ja wenn Gott Gnade giebt, als miles christianus, auch für ben Gerrn aller Berren zu fiegen oder zu fterben mit Freuden bereit. Damit erwächft dann aus dem Geifte ftrenger Bucht und punftlichen Geborfams zugleich ber Geift treuer, berzlicher Kamerabichaft, Der von der bochften Spige bis berab zu dem jungften Cadetten und dem legten Refruten, ber faum auserereirt mit Bewalt auf den Rriegsschauplat eilt, bas gange Beer und alle einzelnen Glieber feft und enge mit einander verbindet. Der Ronig, er hat es von Neuem bewiesen, ift der mabre Rriegsberr und Bater feiner Soldatenfinder, deren Bohl er wie fein ganges Bolt auf dem treuen, edlen Bergen tragt. Und wenn er als Ronig nicht, wie er es munichte, an der Spige feines Beeres fampfen fonnte, weil ihn hobere Pflichten gurudhielten, fein Cohn, der menschenfreundliche Rronpring, feine Bruder und Brudersfohne haben fich als achte Sobengollern im Rampfe bewährt, fo daß er felbft nächft Gott der trefflichen gubrung des fuhnen und fraftiggefinnten Pringen Friedrich Rarl den ruhmvollen Sieg gedanft und zugeschrieben bat. Die madern Pringen haben an des Ronias Statt in mabrhaft koniglichen Tugenden gewetteifert, der Kriegsfameraden in liebevoller gurforge und Theilnahme fich anzunehmen, jo ichonend und fo unblutig wie möglich den Sieg zu erkaufen, alle Wefahren und Strapagen mit ihren Goldaten zu theilen, in freudiger Anertennung die Thaten zu ehren, fur die Bermundeten zu forgen und für die Angebörigen ber Gefallenen in umfassenbster Beije Sorge zu tragen. Gott wird es ihnen lohnen und die Liebe des Bolfes moge es ihnen vergelten, mas fie Liebes und Gutes und Ebles an ihren Rameraden dort gethan haben. Für uns alle aber, die wir nur aus der Ferne dem Rampfe zuschauen konnten, ift es eine mabre Erbebung gewesen, in immer neuen Bugen und Bilbern zu erfahren, wie bort alle im gangen Beere famerabschaftlich gujammengehalten haben, voll beldenmuthiger Aufopferung fur einander bis in den Tod verbunden; wie der Soldat seinen Sauptmann auch im Tode nicht verläßt, wie der Offigier mitten im Rugelregen ben verwundeten Soldaten aus der Schlacht tragt ober wie er in väferlicher Fürsorge den fernen Eltern troftend ben Abicbied und Tod bes treuen Cohnes melbet. Da bangt und flebt alles fest und enge an einander, nicht zwar mit ehernen Retten, wie einft unfere Borfahren ben Romern gegenüber, gujammengehalten, aber mit der goldenen Rette der Liebe und der Treue gliedlich an einander geschloffen und verbunden, der Treue, die im tiefften Grunde boch nur von oben ber, von Gott entftammt.

Bas aber in ruhmvollem Kampf ersochten wurde, das ist durch die kluge Energie des hochbegabten Staatsmanns, welchen unser König sich zu seinem Rath erwählt, in einem ehrenvollen Frieden unverkürzt erhalten und besetigt worden. So ist der Sieg erst völlig, das Siegessest zugleich zum Friedenssest geworden. Sieg, ein kühnes, ein stolzes Wort; Frieden träuft wie milder Segen nun heute auf manches schwergetrossene Menschenherz. Ruhmvoller Friede! In diesem Hochgesühl haben wir alle in diesen Tagen mit eingestimmt in das Jauchzen, in den Siegessibel bei dem Einzug der heimkehrenden Truppen in Berlin, mit dieser patriotischen Begeisterung ist auch heute am Siegessestst das ganze preußische Volk erfüllt. Die Nebel und Gewitterwolken, die sich angesammelt hatten, sie sind, wenn nicht verschwunden, doch verscheucht vor dem Sonnenglanz, der über unserm königlichen Preußen wieder ausgegangen ist. Das alte königsstreue Preußen ist zum Gesühl seiner Stärke und seiner Kraft zurückgekehrt, und wie ganz anders stehst Du nun da im Siegessichnuck mit Vesterreichs Kalser und Volk sen, mit Liebe, aber mit Achtung und mit immerhin noch verhaltener Bewunderung, wie Du so schler Deine Stimme erhebst und alles verstummt außer dem vielleicht nicht beisälligen Gemurmel der Reinen!

Aber wir rubmen und nicht unjerer Starte, wir ruhmen und bes herrn, der und ftart gemacht bat: Ihm die Ehre, Ihm inbrunftigen Dank. Er malte, daß wir, mas er uns geg ben, nun auch bemahren und in Ehren halten. Er malte vor Allem, daß fich in biefer Schule, Diefer Jugend Das Gefühl bochbergiger Theilnahme und Bemunderung, nacheifernder Begeifterung fur den Sieg, den Rubm, Die Große unferes foniglichen Preugens entzunde, befeftige und, wenn ce gilt, einft auch durch die That bewähre!

Bie in ben früheren Jahren wurden zur Bermehrung unseres Stipendienfonds auch in biefem Binter folgende miffenichaftliche Bortrage in ber Mula bes Gymnafiums gehalten: von dem Unterg. über Matthias Claudius; vom Pror. Dr. Boltmann über den Rugen bes Schonen; vom Dberl. Dr. Franc über Juftus Möser; vom Dr. Better über Chateaubriand; vom Dr. Lieber über musikalische Inftrumente; vom Dr. Jahn über das Leben ber Pflange. Die Ginnahme betrug 78 Thir., welche nach Abzug der Erleuchtungstoften mit bem bisberigen Capital zusammen als Raffenbeftand für unfern Stipendienfond die Summe von 387 Thir. 22 Sgr. 8 Pf. ergiebt.

Am 22. Marg cr. wurde die Geburtstagsfeier Gr. Majeftat uuferes allergnabigften Ronigs mit Bebet, Gefängen, Liedern und Bortragen festlich begangen, die Festrebe bielt ber Dr. Jante über Preu-

Bens neueste Waffentbaten zu gande und zu Meer.

### Deffentliche Prüfung und Redefeier. en Sau nordajed ella artualis lle **Montag, den 10. April** anenadi of animelenigne del emplen ug notosnuored sid un april 11 morde ug un un Bormittags von 8 Uhr an. 12 montage un vid dat in negret nendi er dein nord process ut april 12 montage von 8 Uhr an. ien gu ehren, für die Bermundeten gu

Bierstimmiger Gejang: Ich lag in tieffter Todesnacht v. Eccard, und Gebet.

minnel neuroding streng Quarta: Nepos. Dr. Better. and she and mig moded madisa fred andarim

mi alle trod vier merdeten us mied Frangofisch. Cand. Mroczek, misense onudeden ordere anis de fie

mi aid rangelle nit prunsigen ist Bebicht: Ifch echt do obe Bauwele feil? v. Hebel.

mall and sign gallen in Erzählung: Wode v. E. M. Arndt.

Nepos Iphicrates. A sug netadle set and managed and managed and

Bierstimmiger Gesang: Eh viva la croce. Italienische Beise.

U. Tertia: Phædrus. Dberl. Dr. Frand.

nod monneleg den genoldien von Gefdichte, g Cand. Treit, dan od 27 rod otte & fremodlug rod litt reda

Erzählung: Der verzauberte Raifer v. Bufching.

Gebicht: Friedrich Barbaroffa v. Geibel.

Phædrus fab. I, 2.

O. Tertia: Cæsar. Dberl. Dr. Kalmus.

Frangofifd. Dr. Better.

Erzählung: Nationalerziehung ber alten Deutschen v. Juftus Diofer.

Gedicht: Christophorus v. Simrock. mag ni maddang and ni mamit

Ovid. Met. III, 1 - 98. of an all annually a conditioning as a said

Xenophon. Anab. lib. III, 2, 7—15.

Bierstimmiger Gesang: Es zieht ein ftiller Engel.

Homer Od. Dberl. Dr. Kalmus.

Gedicht: Gothe's hermann u. Dorothea 1 Gef.

Französisch: Barthelemy: La vie de Pindare

Virgil, Aen. VIII, 1—65.

Homer Od. lib. XI, 150 — 225.

Chor für Männerstimmen : Berlaß mich nicht v. Greef. Prima: Horat, Od. Der Director.

Mathematif. Dr. Lieber.

Chor and Sophoel. Oed. Col. v. 117 - 168.

Er fult fprechen willefomen v. Walther v. d. Bogelweibe.

Latein. Rede: Quos fructus juvenes ex veterum scriptorum

studiis percipiant.

Bierftimmiger Bejang : Lobe ben Berrn v. Rolle.

#### Nachmittags 2 Uhr.

Choral: D Hanpt voll Blut und Wunden.

Quinta: Latein. Dr. Sante. Rechnen. Dr. Lieber.

Gedicht: Der Priefter von Marienburg v. 2B. Müller.

Erzählung: Die Rogtrappe v. 3. Grimm.

Bweiftimmiger Gefang: Der Mai ift gefommen.

Sexta: Latein u. Naturgeschichte. Dr. Jahn.

Gedicht: Fridricus Rer, ber große Seld v. R. Frohlich.

Erzählung: Das brave Mütterchen aus Schleswig v. Müllenhoff.

3weiftimmiger Befang: Die Pinschgauer wollten wallfahrten gehn.

Vorschule 1. Kl.: Deutsch, Geographie und Rechnen. Lehrer Meyer. Gebicht: Der Mond ist aufgegangen v. M. Claudius.

Erzählung: Capitan Marwell.

Gedicht: Der preußische Susar v. Fouqué.

Zweiftimmiger Befang: Sans Joachim von Ziethen.

Borfdule 2. Rl.: Religion, Deutsch und Rechnen. Lehrer Schwans.

Gedicht: Die göttliche Fürsorge v. Hen. Erzählung: Die sieben Stäbe v. Chr. Schmid. Gedicht: Des Frühlings Concert v. Köhler.

3meiftimmiger Befang: Die Luft ift fo blau.

Gebet.

#### Bur Rachricht.

Das Sommerhalbjahr beginnt am Dienstag frach Quasimodogeniti, den 25. April, und werde ich am Freitag und Sonnabend, den 21. und 22. April, und Montag, den 24. April, in den Bormittags-stunden zur Aufnahme neuer Schüler bereit sein.

Dr. Zinzow.